№ 15458.

Die "Danziger Zeitung" erscheint töglich 2 Mal mit Ausnahme von Sountag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Erpedition, Astterhagergasse Ar. 4. und bei allen Kaiserl. Postanstalten des In- und Auslandes augenommen. — Preis pro Quartal 4,50 %, durch die Post bezogen 5 % — Juserate kosten die Petitzelle oder deren Kaum 20 & — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsaufträge an alle auswärtigen Zeitungen zu Originalvreisen.

1885.

Telegramme der Danziger Ztg. Riel, 25. Septhr. (Brivat = Tel.) Sämmtliche ausgedienten Marine-Mannschaften, die sich in hiesi-gen Gewässern befinden, werden bis Ende September

entlassen werden.
London, 25. Sept. (B. T.) Dem "Standard"
wird ans Athen vom 24. d. gemeldet: Die Regiennd die rung beschloß, die Rammern einzubernfen und die Referben gu mobilifiren. Unter den Griechen in den türkischen Provinzen herrscht große Aufregung. Es verlantet, daß Areta Borbereitungen trifft, um

gs verlatitet, das Kreta Vorvereitungen trifft, um feine Unabhängigkeit zu erklären. 
Der "Times" wird aus Konskantinopel berichtet: Gestern hat hier ein Ministerwechsel statzgefunden. Kjamil ersetzt Said als Großvezier. Munir wurde Minister des Junern, Ali Saib Kriegsminister, Sureya Bei erster Secretär des Palastes. Undere Veränderungen stehen noch bevor.

Sofia, 25. Sept. (B. T.) Rach einer Mel-dung der "Agence Havas" hat die Regierung an ihre diplomatischen Agenten ein Rundschreiben gerichtet, welches besagt, daß der Fürst, da die muselmännische Bevölkerung Rumeliens Banden bilde, die Mächt ersuche, bei dem Sultan zu interveniren, damit art er (der Fürst) kategorische Antwort erhalte, da der Sultan für Kereiniaung Bulgarians und Offen ob der Sultan die Bereinigung Bulgariens und Oftrumeliens zugestehe oder nicht. Der Fürst konne ben Befehl gur Entwaffnung der Banden nur zwei Tage aufschieben.

# Des Raifers Abschied von Stuttgart.

Der Kaiser hat nunmehr, wie heute Morgen gemeldet ist, Stuttgart verlassen und sich nach Baben=Baden begeben. Vor der Abreise richtete er an den könig Karl von Würtemberg folgendes Handschreiben:

an den König Karl von Würtemberg folgendes Handschreiben:
"Durchlauchtigster großmächtigster Fürst, freundlich lieber Better und Bruder! Ew. Majestät freut est mich sehr aufrichtig, unter Beistügung einer Abschrift Meiner heute an General v. Schachtmeper erlassenen Ordre, benachrichtigen zu können, daß ich daß 13. Urmeecorps bei den derbstüchtigen Justande gesunden und gern Beranlassung genommen habe, dem ganzen Urmeecorps meine wärmste und vollste Anertennung auszusprechen. Ew. Majestät wollen, meinen herzlichsten Glückwunsch zu dem günstigen Resultate entgegennehmen, welches ein erfreuliches Jeugniß davon ablegt, daß die Berbände des nach dem übereinstimmenden Willen seiner Fürsten und den Wünschen seiner Vörsten und den Wünschen seiner Vörsten und den Wünschen seiner Vössstämme unzgeeinigten deutschen Reiches sich immer mehr sestigen und erstarten, und daß innerhalb des deutschen Heeres die Hauptbedingung jedes günstigen Gedethens, das ernste und unablässiae, sleißige Streben nach weiterer Bervollsommunng, erkannt und erfüllt wird. Gott wolle seiner seine gnädige schüsende Hand über unserm theuern Baterlande halten. Mit diesem, aus der Tiese meines Derzens kommendem Wunsche scheide ich heute aus Ew. Majestät Lande und ebenso auch mit warmem, bewegtem Dank sir die Austnahme, welche mir seitens Ew. Majestät, der Stadt Suttgart, von den zahlreich erschienenen Kriegervereinen und dem ganzen Lande zu Theil geworden ist. Alles das hat meinem Hande fiet ganz besonders dankbar sein, wenn Allerhöchsidieselben auch Ihren Lande Kenntnis von meinem Dank zu geben geneigt sein möchten. Wit der Versicherung vollkommenster Dochachtung und wahrer Freundschaft verbleibe ich Ew. Majestung und wahrer Freundschaft verbleibe ich Ew. Majestung freundwilliger Vetter und Bruder.

Das Handschreiben des Kaisers an den comfreundwilliger Better und Bruder. Wilhelm." Das handschreiben des Kaisers an den com-mandirenden General v. Schachtmeher lautet:

"Es gereicht mir zur aufrichtigen und herzlichen Freude, nach Beendigung der großen Herbstmanöver den Ausdruck voller Zufriedenheit mit den Leistungen aller Truppentheile des 13. Armeecorps zu wiederholen, welche ich ihnen bei der Parade und an den einzelnen Manöverztagen zu erkennen gegeben habe. Das Armeecorps besindet sich in jeder Beziehung in einem durchauß friegszücktigen zu ieder Kermendung parhereiteten Austande findet sich in jeder Beziehung in einem durchaus friegstüchtigen, zu jeder Berwendung vorbereiteten Justande und ist vollkonimen geeignet, im Heere unseres deutschen Baterlandes die Stelle einzunehmen, welche sich für die Söhne dieses schönen Landes, mit seiner glorreichen Bergangeuheit gedührt. Ich ersuche Sie, dem Armeecorps Kenntniß von dem Lobe zu geben, welches ich seinen Leikungen gern und aus vollster Ueberzeugung ertheile, und hierbei sämmtlichen Generalen, Regimentscommandeuren und Offizieren meine volle Anerkennung für die sehr sichtbaren Resultate ihrer dienstlichen Thätigkeit auszulprechen. Möge Allen das Bewußtsein der erfüllten Psticht und des erlangten Erfolges sowohl eine Belohnung für die Anstrengungen wie eine stete Anregung zu Psticht und des erlangten Erfolges sowohl eine Belohnung für die Unstrengungen wie eine stete Anregung zu weiterem Streben sein, denn im Sinne des Soldaten giedt es keinen Stillstand, der Ruf Borwärts! gilt wie im Kriege so auch im Trieden. Ihnen selbst, dessen erfolgreiche Thätigkeit und einsichtsvolles Wirken mir überall sichtbar geworden, spreche ich es gern und aus warmem Herzen aus, daß Sie dem Bertranen, welches Sie auf dies Stelle berief, voll und ganz entsprochen und daß Sie sich hier für den Dienst Er. Majestät des Königs von Württemberg und des gesammten deutschen Baterlandes hohes Verdienst erworden haben. Ich wünsche meine lebhafte Anerkennung besonders danurch zum Ausdruck zu dringen, daß ich Sie hierdurch zum Chef des pommerschen Füsstlier-Regiments Ar. 34 ernenne."

Die Zeitungen veröffentlichen ferner ein Handsschen des Königs an den Oberbürgermeister

schreiben des Königs an den Oberbürgermeister von Stuttgart, worin der König seine volle Befriedigung ausdrückt über die Art, wie die Bertreter der Stadt und die Einwohnerschaft dem Besuche des Kaisers dem Könige zur Seite gestanden, um seinem erhabenen und verehrungswürdigen Gaste einen sesslichen Empfang zu bereiten und die Verehrung und herzliche Zuneigung des württembergischen Bolkes dem Kaiser gegenüber zu beschätigen. Hierzur fowie für die Beweise der treuen Ankönglichkeit und Erzeherhait zu den Cönig zu Anhänglichkeit und Ergebenheit an den König und die Königin spricht der König den bürgerlichen Collegien, dem Festcomite und den Einwohnern Bon Stuttgart die Gefühle des Dankes und der Freude aus.

# Politische Uebersicht. Danzig, 25. September.

Der rumelische Staatsstreich.

Die Erklärung des Fürsten Alexander, daß es nicht auf Losreißung Ostrumelien's von der Türkei abgesehen sei, ist für jest ohne Zweifel ernst gemeint und für die Haltung der Türkei von großer Bedeutung. Sine friegerische Action der Türkei behufs Wiederherstellung des

früheren Zustandes würde den Fürsten Mexander geradezu zwingen, das Signal zu einem Befreiungs-friege zu geben, und dieses würde zweifellos in Macedonien wie in Albanien begeisterten Wiederhall finden. Daß auch die Pforte, da sie einmal nicht sofort mit Wassengewalt dazwischenfahren will, den Weg der diplomatischen Verhandlungen mit den Mächten betreten hat, wird gleichfalls sals ein günstiges Zeichen betrachtet werden können.

Der "Agence Havas" zufolge besagt der lette Passus des türkischen Rundschreibens, nachdem darin ausgeführt worden, daß die Pforte verpflichtet sei, die ihr durch den Berliner Bertrag überkommenen Rechte auszuüben, wörtlich: "Angesichts der Eefahren der Situation erachtet die ottomanische Regierung es jedoch für nöthig, die wohl-wollende Intervention der Signatarmächte auzu-rufen um den Fürsken Merander zur Achtung seiner

wolende Intervention der Signatarmachte anglerusen, um den Fürsten Alexander zur Achtung seiner Verpflichtungen zurückzusühren. Für die kaiserliche Regierung besteht kein Zweisel, daß die befreundeten und verbündeten Mächte durch die Zuwiderhandlungen gegen den Vertrag peinlich berührt sind und ihre Bemithungen vereinigen werden, um die Aufrechthaltung desselben zu siehen."

sichern."
Es gehen der Pforte denn auch tröstliche Ber sicherungen zu, wenn sie auch in dem stricten Ber-langen nach voller Wiederherstellung des alten Bulangen nach voller Wiederherstellung des alten Buftandes kaum Unterstützung sinden dürste. "Europa dars", heißt es in einer Berliner officiösen Auslassussung, "schon um des Beispiels willen, nicht dulden, daß Rechtszustände, die im Einvernehmen aller leitenden Mächte hergestellt und durch die Unterschriften der Diplomatie verdürzt worden, einsch dadurch ihre Giltigkeit und Verbindlichkeit einbüßen, weil ein beliediger Interessent sich um einseitiger Erwägungen willen kurz entschlossen darüber hinwegsett. Andererseits werden die entsicheidenden Instanzen sich kaum verhehlen, daß, so sehr die Schilderhebung zu misbilligen ist, sie doch nicht ohne weiteres pure ungeschehen gemacht nicht ohne weiteres pure ungeschehen gemacht werden kann, eine den Interessen des europäischen Friedens entsprechende Lösung vielmehr den exceptionellen Charakter der Situation gebührend berücksichtigen müssen durfte. In Ansehung der materiellen Seite der Angelegenheit ergiedt sich son als oberstes Gebot der politischen Klugheit, einem Hinüberzüngeln des Brandes über die Grenzen Oftrumeliens hingus (wie wir bereits wiederholt Ostrumeliens hinaus (wie wir bereits wiederholt betont haben. D. R.) mit nachdrücklichster Entjchlossenheit vorzubeugen, und erst, nachdem die Lokalisirung der Krise vollständig gesichert erscheint, dieser selbst zu Leibe zu gehen. Eine Lösung der Frage in dem Sinne der Beibehaltung der Union beider Bulgarien erscheint ja a priori keineswegs ausgeschlossen, und würden hierüber wohl Verhandlungen zwischen den Mächten und der Türkei Wlak greisen können wenn den Südhulgaren der Plat greifen können, wenn den Südbulgaren der Eintritt in einen Vafallenstaat der Pforte nun einmal sympathischer ist wie ihre Existenz als autonome Provinz."

autonome Provinz."
Die englische "Times" zweiselt nicht, daß auch, wenn die Pforte ihre durch den Berliner Bertrag gesicherten Nechte geltend machen sollte, in Konstantinopel ein Druck zu Gunsten einer friedlichen Lösung ausgeübt werden könne. Die befriedigendste Lösung würde ein gütlicher Ausgleich zwischen der Pforte und dem Fürsten von Bulgarien sein, welcher den Großmächten unterbreitet werden könnte als ein von den direct betheiligten Parteien getroffenes Abkommen für die Modificirung des getroffenes Abkommen für die Modificirung des Berliner Vertrages in einem Punkte. Die Zustim= mung Europas hierzu könnte kaum verweigert aper Resultate, daß die Möglichkeit einer solchen Lösung vor allem davon abhängt, daß Macedonien ruhig gehalten werden könne und daß die Pforte überhaupt durch Rathschläge erleuchteter Klugheit und weitsehenden Patriotismus geleitet werde. Dann dürften die Gesahren eines europäischen Conflicts abgewendet werden. — Wie weit ber soeben vollzogene Ministerwechsel in Konstantinopel dazu beiträgt, die Politik der Pforte mit der nöthigen Klugbeit zu erfüllen, muß ab gewartet werden.

In Anbetracht der Gesammtlage der diplomatischen Action scheint somit der Ausweg, die streitige Frage einer Conferenz zu unterbreiten, mit einiger Sicherheit erwartet werden zu können.

Wenn Rußland, um seine Nichtbetheiligung an der Berschwörung zu beweisen, den bulgarischen Kriegsminister General Cantacuzeno veranlaßt hat, seinen Posten niederzulegen, und wenn es die übrigen rufsischen, in bulgarischen Diensten stehenden Offiziere zurückeruft, so wird man sich darüber in Sofia leicht zu trösten wissen. Bekanntlich hat Rußland bei den letten Differenzen mit dem Fürsten Allerander die Ernennung eines ruffischen Generals Alegander die Ernennung eines kulpsichen Generals zum Kriegsminister erzwungen, um seinen Einfluß in Bulgarien sicher zu stellen. Auf diesen Einfluß wird es übrigens auch in Zukunft nicht verzichten wollen, und so ist die Absetzung des Ariegsministers eine Maßregel, die nur den Zweck hat, den Schein zu wahren. Mag ja sein, daß der Kais er persönlich über die Keckheit des jungen Battenbergers empört ist des Austenbergers empört ist des Austenbergers empört ist des Balk weint deht wie wan der Kiln Lauf das Volk meint doch, wie man der "Köln. Ztg. das Volt meint dow, wie man der "koln. zig."
die Petersburger Stimmung schildert, daß Fürst Alexander sich äußerst schneidig benahm, als er sich ohne Zögern an die Spize der nationalen Bewegung stellte. "Der Fürst von Bulgarien ist heute der volksthümlichste Mann in ganz Rußland und der den leitenden russischen Kreisen zugeschrie-bene Versuch, ihn bei dieser Gelegenheit zu fürzen, würde kaum Kerständnis sinden" würde kaum Berständniß finden." Inwieweit die aus Prag, aus Bukarest, aus

Wien kommenden Telegramme von Zeitungen über Zuströmen rufsischer Freiwilliger nach Bulgarien mit Kiften voll Gold und Munition zutreffend sind,

mit Kisten voll Gold und Munition zutreffend sind, läßt sich freilich nicht controliren.
In Ostrumelien selbst sieht es kriegerisch genug aus. In Philippopel hat gestern das erwartete bulgarische Cavallerieregiment inmitten eines allgemeinen Enthusiasmus seinen Sinzug gehalten. Fürst Alexander, der dem Regiment unter Geleit einer Escorte entgegengeritten war, führte dasselbe in die Stadt. Der Fürst hat sich

sodann im Laufe des Tages zur Inspicirung der sodann im Laufe des Tages zur Inspicirung der Truppen an die Grenze begeben. Als Ergebniß von Requisitionen und freiwilligen Gaben treffen fortdauernd zahlreiche Pferde ein; überall im Lande sind Frauenvereine in der Bildung begriffen, welche Mengen von Aleidungsstücken für die Truppen an die dazu bestimmten Centralpunkte absenden. Die rumeliotischen Muselmanen wollen sich übrigens nicht ohne weiteres der neuen Herrschaft fügen. Schon haben sich Banden zusammengevottet und die Regierung schickt sich an, Truppen gegen dieselben zu entsenden — ein Umstand, den, wie das obenstehende Telegramm aus Sosia zeigt, der

das obenstehende Telegramm aus Sosia zeigt, der Fürst zum Anlaß genommen hat, von neuem die Mächte um baldige Entscheidung anzugehen.

Mächte um baldige Entscheidung anzugehen.

Simmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, so läßt sich am besten die Stimmung bezeichnen, in welche die Interessenten russischer Betroleum=Gesell=schaften durch die Beschlüsse des Bundesraths, bezüglich des Fetroleumssisser-Bolls, versetzt worden sind. Durch den vorwöchentlichen Beschluß des Blenums, Ketroleumfässer mit einem Ertrazoll von 4 Mt. zu belegen, schien die Hossmung auf eine Bezünstigung der russischen Fetroleumeinsuhr, die nicht in Fässern, sondern in Tankwagen erfolgt, vollauf erfüllt. Die Angelegenheit hat in der vorgestrigen Sitzung der Ausschüsse eine ganz neue Bendung genommen. Die Ausschüsse haben nicht eigentlich eine Kückvergütung des Zolls dei Biederaussuhr der Fässer beantragt, sondern nach einem von dabenssischer Seite gemachten Vorschlage, wie uns unser Sorrespondent schon telegraphisch meldete, beschlossen, daß dieseinigen Fässer, welche sofort bei der Sinsuhr zur Wiederaussuhr angemeldet werden, den Ertrazoll von 4 Mark überhaupt nicht zu bezahlen haben. Die Folge wirdsein, daß in der Regel die eingesührten, mit Petroleum gefüllten Fässer nach ihrer Entleerung wieder ausgeführt werden. Die einzige Belästigung des Betroleumhandels wird also darin bestehen, daß bezüglich der Wiederausssuhr der Fässer eine besondere Declaration erfolgen muß. Von einer Begünstigung des russischen Betroleums kannalso nicht mehr die Rede sein. Der Vorschlag des Reichskanzlers ist genau in dem Sinne und in der Motivirung, mit welcher er im vorigen Jahre an den Bundesrath gebracht wurde, in diesem zur Annahme gelangt, und so mag ununtersucht bleiben, ob den Bundesrath gebracht wurde, in diesem zur Annahme gelangt, und so mag ununtersucht bleiben, ob die Klagen der deutschen Böttcherei, daß die Vetroleumfässer nach ihrer Reinigung in immer steigendem Umfange anderweitig verwendet würden und somit der inländischen Faßfabrikation Concurrenz machten, berechtigt sind oder nicht. Immerhin muß man sagen, daß die Maßregel, wie sie jetzt in Aussicht genommen ist, eine, wenn auch nicht ganz gleichgiltige, so doch für die Interessen des Handels und der Seeschifffahrt wenig wichtige ist.

Nachdem dieser Antrag Badens die Zustimmung der Aussichüsse erhalten hatte, sag kein Grund vor, den Termin für das Inkrastreten des Faßzolls über den seitens der Reichsregierung vorgeschlagenen Zeitpunkt des 1. November hinauszuschieben. Das den Bundesrath gebracht wurde, in diesem zur An=

Zeitpunkt des 1. November hinauszuschieben. Das Plenum des Bundesraths wird heute ohne Zweifel den Ausschuß-Anträgen zustimmen, da die preußische Regierung sich mit denselben einverstanden erklärt hat.

Der Beschluß der städtischen Behörde in Glogan, bei Vergebung von Hypothekendarlehen die Zahlung von Kapital und Zinsen in Gold zu stipuliren, um die Commune gegen die Folgen der von den Agrariern geplanten Geldverschlechterung sicher zu stellen, erregt den Zorn der "Kreuzztg." sicher zu stellen, erregt den Horn der "Kreuzzug."
Sie will gleich ganz energischen Protest einlegen aegen die Beunruhigungen über das deutsche Geldwesen, die geeignet seien, ernste Consequenzen zu zeitigen. Die Agrarier, die seit Jahr und Lag für die Verschlechterung des deutschen Geldes um 20 Proc. durch Sinführung der Silberwährung agitiren, flagen über "Beunruhigungen", wenn Gläubiger Vorsichtsmaßregeln ergreifen, um zu verhindern, daß sie bei Rückgahlung der Darlehen an-ftatt 1 Mark Gold nur 80 Pfennige erhalten! Die "Areuzzig." appellirt an die Regierung, deren Aufgabe es sei, "Bestrebungen entgegenzutreten, welche deutsche Münzen discreditiren", wohlgemerkt, deutsche Münzen, welche zur Zeit glücklicherweise noch nicht geprägt sind! Der Groll der "Areuzzig." bewöhrt, daß die Glogauer städtischen Behörden auf den rechten Wese sind und daß die Stinulirung der rechten Wege sind, und daß die Stipulirung der Rückzahlung der Darlehen in Gold das sicherste Mittel ist, der agrarischen Agitation gegen die Golds währung ein Ziel zu seten. Die ftädtischen Behörden, Heinstehnten, Brivatkapitalisten u. f. w. mögen darin eine Mahnung sehen, dem Glogauer Beispiele zu folgen.

Der Gesehentwurf betr. die Ansführung des Nord-Ostsecanals wird, wie jest officiös gemeldet wird, in Kurzem dem Bundesrathe zugehen. Der Canal soll öftlich von Brunsbüttel in die Elbe einmunden, von da im Thale der Giefelau mit geringen Kurven den füdlichsten Kunkt der Eider erreichen, von da dem Laufe des Flusses bis Rendsdurg folgen und dann in der Richtung des jetigen Eidercanals bis zur Mündung in die Oftsee bei Holtenal laufen. Die Linie des Eidercanales wird derselbe aber nicht ftrenge innehalten, canales wird derseibe aber nicht strenge innehalten, vielmehr die größeren Krümmungen desselben geradlinig abschneiden. Schleusen sind nur an beiden Mindungen des Canals in die Ost und Nordsee projectirt, um den Eintritt von Springssluthen bezw. der gewöhnlichen Fluth abzuhalten. Die Abmessungen des Canals sollen 60 Meter Breite am Spiegel, 26 Meter an der Sohle bei 85 Meter Tiefe hetragen, werden mithin für den 8,5 Meter Tiefe betragen, werden mithin für den Berkehr der größten Kauffahrteischiffe, wie der Panzerschiffe der kaiserlichen Marine aus-

In Sachen der Carolinenfrage liegt heute absolut nichts neues von Bedeutung vor. Der Madrider Correspondent des "Standard" will Grund für die Annahme haben, daß die deutsche Regierung in der Genugthuungsfrage nicht zu

strenge, aber weniger willfährig in der Hauptfrage, betreffend die spanischen Hoheitsrechte auf die Carolineninseln, sein werde. Der Werth dieser "Annahme" ist natürlich ein sehr relativer.

Wie man der "Voss. 3tg." meldet, bestellte die spanische Regierung bei der Marseiller "Société des forges et chantiers" das nöttige Artilleriematerial zur Ausrüstung mehrerer Kreuzer erster und zweiter Klasse unter der Bedingung schleuniger Lieferung.

Der Pring Napoleon hat ein Wahlmanifest er= Lassen, worin es heißt, Frankreich wünsche weder eine monarchische Restauration noch utopische Reformen. Der Krinz klagt serner die Imperialisten an, daß sie sich in den Dienst der Bourbonen gestellt und in seiner Familie Auslehnung herbeigeführt hätten. Er werde außerhalb der Wahlbewegung dis zu dem Tage bleiben, wo man die Nothwendigkeit einsken werde eine constitutiende Nationals einsehen werde, eine constituirende National= Versammlung einzuberufen, welcher das Volk die Aufgabe ertheilen werde, ein Staatsoberhaupt zu ernennen.

### Deutschland.

Berlin, 24. September. Wie in Bundes= rathstreisen verlautet, ist den Beschlüssen der Ausschüsse bezüglich der Instruction für die übereinstimmende Ausführung des Börsenfteuergesetzes die Zustimmung des Plenums gesichert. Die dem Bundesrath gemachte Vor-lage ist in den Ausschüssen nur in wenigen Punkten abgeändert bezw. näher präcisirt worden. Abändes abgeändert bezw. näher präcisirt worden. Abanderungsanträge lagen nur in geringer Jahl vor. Se ist bekannt, daß die Börsenkreise schon durch die Vorlage, welche in fast allen wichtigen Punkten die Vorschläge der Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft einsach acceptirt hat, in sehr angenehmer Weise überrascht wurden. Die Behauptung, daß bei der Ausschußberathung die Abänderungsanträge, durch welche erst den berechtigten Ansoverungen des Verkehrs hätte entsprochen werden sollen, abgesehnt morden seien, ist dennach pöllig arundlos. lehnt worden seien, ist demnach völlig grundlos, ebenso wie diesenige, daß eine baldige Revision des Gesetzes vorbehalten sei. Eben weil man eine solche Gesehes vorbehalten sei. Eben weil man eine jolche nicht will, hat man den Weg eingeschlagen, durch eine übereinstimmende, von den einzelnen Regierungen zu erlassende Instruction die Lücken dieses Gesehes auszufüllen. Ob damit freilich alle Zweiselsfragen beseitigt sind, wird die Prazis ergeben.

A Berlin, 24. Sept. Der deutsche Botschafter in London, Graf v. Münster, ist gestern auf sein Gut Derneburg dei Hannover zurückgereist. Wie man hört, dürste der Londoner Botschafterposten einstweisen von den behortlebenden Veränderungen

einstweilen von den bevorstehenden Beränderungen in der deutschen Diplomatie unberührt bleiben. Much der Präsident des braunschweigischen Regentschaftsrathes, Graf Görts-Wrisberg, hat sich gestern nach Braunschweig zurückbegeben, nachdem derselbe wiederholte Besprechungen mit dem Fürsten Bismarck gehabt hatte.

Die morgende Tagesordnung des Bundestathes enthält 5 Nummern und wird sich in der Saunstacke mit Beschlüssen über die Verlängerung

Hauptsache mit Beschlüffen über die Verlängerung bes kleinen Belagerungszustandes für Hamburg,

viber die Declaration zum Börsensteuergesetze und iber die zollamtliche Behandlung der Petroleumsfässer beschäftigen.

\* [Die Deutschen in England.] Der zur Abshilse der Nothlage der deutschen Einwanderer in England gegründete deutsche Wohlthätigkeitsverein in Eardary hostelt kann keit dem Fahre 1817 und in London besteht schon seit dem Jahre 1817 und befindet sich in enger Berbindung mit dem deutschen Confulate. Nach Ausweis des letten Jahressberichts hatten 2255 Hilfenachsuchende Unterftützung erhalten, einschließlich von 114 Personen, die nach erhalten, einschließlich von 114 Personen, die nach Deutschland zurückefördert wurden, und ausschließlich von 23 Personen, die fortlausend regelmäßige Unterstützungen erhalten. Die Sitzungen des Verseins sinden regelmäßig allwöchentlich am Mittwoch 6 Uhr Nachmittags, 44 Finsdury-pavement, City, und am Donnerstag 8 Uhr Nachmittags 71 Deanstreet, Soho, statt. Jedermann, ob Deutscher oder nicht, kann gegen Zahlung eines Jahresbeitrages von 1 Euinea Mitglied des Vereins werden.

werden. \* [Herr Spielberg], ber Landtagsabgeordnete für Halle, hat an seine Wähler einen schriftlichen Rechenschaftsbericht erstatet, in welchem er sagt: "Der innerpolitische Nückgang ist nicht zu bestreiten. Die Reaction brobt nicht nur, sondern ist vor-vorhanden auf staatlichem und kirchlichem Gebiete, die Achtung unserer conftitutionellen Rechte schwindet, Eingriffe in die gesetzliche Selbstverwaltung werden versucht, die Bildung von Parteien nach materiellen Interessen wird begünstigt und dadurch der Klassenhaß genährt." Herr Spielberg, der der liberalen Bereinigung angehörte, ist bekanntlich der Fusion nicht beigetreten, hat es aber auch zurückgewiesen, sich der nationalliberalen Partei wieder anzuschließen. Der nationalliberale Aba. Der Rallichs erklötte Der nationalliberale Abg. Dr. Wallichs erklärte, wie wir schon erwähnten, in Neumunster bas Gerebe von Reaction für "Unsinn."

von Keaction für "Unsinn."

\* [Die Krage der Sountagsruhe] discntirten am Dienstag die Berliner Bäder, deren vielleicht 600 in der hierzu einderusenen Versammlung anwesend waren. Während die Müller und Conditoren für Sountags= arbeit wären, hieß es in dem vom Altgesellen Hoppe erstatteten Berichte über die auf dem Polizei-Prässibium zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern stattgehabten Conserenz, träten die Bädeergesellen für Sountags=ruhe ein. Die Durchsührung hinge aber von den Weistern ab, die miederum der Zustimmung des Publistums bedürften. Ein Müller hätte, auf dem Kolizei-Prässibium die Ansicht ausgesprochen, daß die Bäcker gelangen könnten; dern das Kublistum wäre Sountags gelangen fönnten; denn das Publikum wäre Sonntags an frische Backwaaren gewöhnt und würde, falls ihm dieselben nicht geboten würden, ähnlich wie in Amerika, die Waaren selbst backen. Aber trotz alledem könne es sonicht fortgehen. An Wochentagen betritge, wie constatirt worden sei, die Arbeitszeit 12 bis 14 Stunden, an Sonns und Festtagen bedeutend mehr. Die ganze Sonntagsarbeit könne, wie Referent meint, sortfallen; um aber der gegentheiligen Meinung entgegenzukommen, sei er vorlänsig nur für eine Beschränzung derschleben einaetreten, und awar derart, das die gelangen könnten; denn das Publikum mare Sonntags fung derfelben eingetreten, und zwar berart, baß bie

Arbeit Sonntags Nachts um 12 Uhr beginnt und früh um 9 Uhr endet. Wehrere andere Gesellen sprachen sich noch im selben Sinne aus. Bon der Enquete erwartet man kein günstiges Resultat Die schießlich ange-nommene Resolution sprach die Erwartung der Durchführ-barkeit der Sonntagsruhe im Bäckergewerbe aus und zugleich die Hossmung, daß das Publikum sich sehr bald daran gemöhnen werde Sonntags öltere Backmagren zu daran gewöhnen werbe, Sonntags altere Badwaaren zu

genießen.

\* [Zu den Ausweisungen.] Ver "Kurher Poz."
bestätigt die Meldung, daß Graf Zamopski auszgewiesen worden sei, indem er dabei mittheilt, Graf Wlad. Zamopsk, der Enkel des verstorbenen Arafen Titus Dialunski sei fransösischer Grafen Titus Dzialpnski, fei frangösischer Unterthan.

Die rufsischen Grenzbehörden lassen feit einigen Tagen sowohl bei den Haupt-, wie Nebenkammern jeden auß Preußen Ausgewiesenen mit seiner ganzen Habe, d. h. seinem Hausgerät, ein feiner ganzen Kabe, d. h. und weisen nur das lebendige Inventar zurück. Es brauchen also die Ausgewiesenen von jest ab ihr Geräth und Mobiliar nicht mehr zu einem Spottpreise zu verkaufen. (Pof. 3.)

zu verkausen. Aus Braunschweig, 23. September, wird der Itg." geschrieben: Beim Landgericht in Holz-n ist jetzt die Voruntersuchung gegen den Rittergutsbesitzer Grafen Schulenburg-Sehlen wegen Beleidigung des braunschweigischen Staatsministeriums beendet und die Anklage erhoben worden. Lettere trifft auch den Dr. jar. Debekind in Wolfenbüttel, welcher sich die Verbreitung der die angebliche Beleidigung enthaltenden Broschüre bes Grafen hatte angelegen sein laffen. beute bier verlautet, ift Gr. v. Campe-Deenfen, Secondelieutenant à la suite des 17. (Braunschw.) Husaren = Regiments, wegen Unterzeichnung der Graf Bernstroff'schen Erklärung für den Herzog von Cumberland vom Militärgericht zu elf Monaten Festungshaft verurtheilt worden. Der von ihm selbst nachgesuchte Abschied ist ihm selbst verständlich ertheilt worden.

## Dänemart.

Kopenhagen, 24. Septbr. Der Herzog von Chartres hat mit seiner Familie heute Abend die Rückreise nach Frankreich angetreten. Prinz Walbemar gab demselben bis Korsör das Geleite.

Schweden und Morwegen. Christiania, 20. Sept. [Zur Unionsfrage.] In ben conservativen Kreisen Norwegens, deren Organ das "Morgenbl." bildet, ist man von dem von schwedischer Seite gestellten Verlagen, das Unions-Berhältniß zwischen den beiden standinavischen Reichen zu lösen, nichts weniger denn erhaut. Das erwähnte Blatt erklärt das Fortbestehen des bisberigen Verhältnisses für eine "Lebensbedingung für beide Reiche." Das Blatt kann es sehr gut verstehen das die das Krickszeicht und das verstehen, daß die durch das Blatt kann es sehr gut verstehen, daß die durch das Reichsgericht und das von diesem erlassene Urtheil dem gemeinsamen Könige zugesügte Demüthigung in Schweden Erditterung hervorrusen mußten, und es begreift ferner, daß das rücksichtslose Auftreten des Herrn Sverdrup gelegentlich der Debatte über die Behandlung diplomatischer Angelegenheiten peinlich be-rühren mußte, doch ist es der Ansicht, daß der norwegische Ministerpräsident einlenken wird. "Wir glauben mit Sicherheit vorausfagen zu können", beist es im "Worgenbl.", "daß Minister Sverdrup in derselben Weise, wie er sein Programm vom 9 Juni 1880, betreffend das absolute Beto des Königs, verlassen hat, auch demjenigen vom 9. Juni 1885, betreffend die diplomatischen Angelegenheiten, abtrünnig werden wird. Und sollte er das nicht, sollte er so halkstarrig bleiben, daß ein Bruch unvermeidlich würde, nun, da würde sich die norwegische Nation bei einer Wahl zwischen der Union und dem Staatsminister Sverdrup nicht be-denken. Das Volk Norwegens ist der Union auf-richtig zugethan, wenn auch die Leiter der radicalen Bartei sich von gegentheiligen Anschauungen haben beeinflussen lassen."

Bon der Marine.

& Riel, 23. September. Nach soeben bier ein-getroffenen Nachrichten haben die Versuche mit dem Nordenfeldt'schen submarinen Boote, welche gestern an der Küste der Insel Hoeen im Sund vorgenommen wurden, in so sein sein voll be-friedigendes Resultat ergeben, als gleich im An-fange die beiden vorderen horizontalen Steuer des Bootes durch eine dicke Trosse verbogen wurden, wodurch das Boot verhindert wurde, unter Wasser vorwärts zu gehen. Es wird angenommen, daß die stunden reparirt werden kann, so daß die Versuche morgen mit einer längeren unterseeischen Fahrt fortgesetzt werden

Telegramme der Danziger Zeitung. Konstantinopel, 25. Sept. (B. T.) Der türkische Botschafter in Berlin, Said Bascha, ist jum Minifter bes Menfern ernannt worden.

Nach Schluß ber Rebaction eingegangen. Mabrid, 25. Septbr. (W. T.) Die "Agence Havas" meldet: Spanien hat die von Dentschland borgefclagene Mediation bes Papftes in ber Carolinenfrage angenommen. (Die Melbungen dieser Telegraphenagentur sind bekanntlich stets mit großer Vorsicht aufzunehmen. D. R.)

Paris, 25. Sept. Der Meinungsanstausch der Mächte über die Bulgarenfrage dauert, der "Agence Habas" zufolge, fort. Pas Ziel der Mächte ift der baldige Zusammentritt einer Conferenz.

XXII. Deutscher volkswirthschaftlicher

Rürnberg, 23. September. In der heutigen Situng des Congresses theilte Bräsident Braun zunächst mit, daß die gestern gemählte ständige Deputation folgende 29 Mitglieder cooptirt hat: Dr. Amelung (Stettin), Dr. Bamberger (Berlin), Dr. Böhmert (Dresden), Dr. Conrad (Hale a. S.), F. H. Dannenberg (Hamburg), Diezmann (Chemnis), D. Ghlerd (Danzig), Dr. Emminghaus (Gotha), Dr. Engel (Oberlössniz-Radebeul bei Dresden), Dr. Eras (Breslau), Dr. v. Hordenbed (Berlin), Dr. Gröning (Bremen), Dr. Hahn (Magdeburg), Dr. Hecht (Mannheim), W. Herberts (Berlin), Frbr. v. Kibed (Winnheim), M. Herberts (Berlin), Frbr. v. Kibed (Winnheim), M. Herwinsten (Berlin), Dr. Andsoniczka (Erlangen), Dr. Alex. Meber (Berlin), F. C. Philippson (Berlin), D. Kidert (Danzig), L. K. Sephstatt (Kreseld), Dr. Soetbeer (Göttingen), Dr. Witte (Kostock), Otto Soldau (Kürnberg), Tohannes Scharrer (Kürnberg), Karl Knab (Kürnberg), Vohannes Scharrer (Kürnberg), Karl Knab (Kürnberg), Wannes Scharrer (Kürnberg), Karl Knab (Kürnberg), Bum Borsizenden haben die gestern gemählten 9 Mitglieder ernannt: Braun I., Weigert II. Borsizender, und zum Schakmeister Hrn. geh. Kanzleirath Duandt in Berlin.

Der letzte Gegenstand des Kogramms, Colonialpolitis, wird, da heute Schluß der Berhandlungen gewünscht wird, das gebracht:

"I. Eine Reduction der Arbeitszeit, soweit sie undeschadet der indusfriessen baher in einzelnen Gewerbebetrieben

als wichtiger Culturfortschritt anzuerkennen und anzustreben. Insofern daher in einzelnen Gewerbebetrieben die regelmäßige Dauer der Tagewerközeit eine zu lange ift, muß auf eine Berbefferung der Arbeitsverhältnisse durch Abkürzung der Arbeitszeit hingewirkt werden. "2. Dagegen ist die Einführung eines allgemeinen Maximalarbeitstages für alle gewerblichen Hilfspersonen im Wege der deutschen Reichsgesetzgebung nicht zu befür-

nderten.
"3. Die amtliche Feststellung des Normalarbeits= lobns, welche mit der gesetzlichen Feststellung des Maximalarbeitstags hand in hand gehen müßte, er-leigtet ebende undurchkühnbar als unsulässig."

icheint ebenso undurchführbar als unzulässig.

Dr. Baumbach motivirte die Resolutionen wie solgt: Er sei so ziemlich das Gegentheil eines Socials demokraten, aber er sei mit den humanitätsbestrebungen für den Arbeiterschut im Allgemeinen einverstanden, er billige nur nicht die Wege des socialistischen Gegners. Die humanität auf die Spize getrieben werde zur Grausamkeit. Das wäre z. B. ein völliges Verbot der Frauenarbeit oder eine absolute Beschränkung derselben, Frauenarbeit ober eine absolute Beschränkung derselben, etwa auf 6 Stunden, ohne für den entgangenen Berdienst Ersaß zu gewähren. Genso sei es mit der Kinderarbeit; ihr Berdot wäre ein Unglück. Manche Familien in gewissen Industriebezirken sind auf die Kinderarbeit angewiesen; 3. B. bei der Griffelsabrikation spiten die Kinder die Griffel und wickeln sie in Papier ein. Belchen Sinn hätte es nun, solche Kinder einsach der öffentlichen Armenuntersstützung zu überweisen? Ebenso sei es mit dem Berdote der Sonntagkarbeit, dem ja ein ganz richtiger Gedanke zu Grunde liege, das sich aber ohne weitgehende Außenahmen nicht durchführen lasse. Seenso wenig allgemein durchführbar sei die Forderung des 11 zober 10 stündigen Urmalarbeitstages, wie sich das praktisch in der Schweiz und Desterreich zeige. Nedner beantwortet die Frage, ob für Deutschland die Nothwendigkeit gegeben sei, auf eine allgemeine Einschränkung der Warimalarbeitszeit hinz für Deutschland die Nothwendigkeit gegeben sei, auf eine allgemeine Einschränkung der Maximalarbeitszeit hin zuwirken, dahin, daß es viel richtiger wäre, sich darauf zu concentriren, daß in einzelnen Industriezweigen, wo in der That zu lange Arbeitszeit zu constatiren ist, die nöthige Beschränkung und Remedur eintrete. Er habe dabei namentlich die Textilbranche im Auge. Es seien immer nur einzelne Industrien, die in Betracht kommen; entschieden aber müsse er dagegen protestieren, daß man einen ganz bestimmten Normalarbeitstag für alle Industrien proclamire. Wan nüsse doch bedenken, wie außerordentlich verschieden die Intensität der Arbeit in den verschiedenen Betrieben ist, und es sei unfaßlich, wie man diese unendlich verschiedenen Arbeitsleistungen in eine Schablone hineinzwängen wolle. Einer gesetzein eine Schablone hineinzwängen wolle. Giner gesetz-lichen Regelung des Normalarbeitstages stehen die größten Bedeuten entgegen. Es sei zunächst ganz richtig, was Fürst Bismarck von der Ebbe und Fluth richtig, was Fürst Bismarck von der Ebbe und Fluth gesagt, die in einzelnen Industrien zu Tage tritt, und das könne nicht unberücksichtigt bleiben. Nicht zu unterschäßen sein auch die internationale Seite der Frage; unter Umskänden könnte bier das einseitige Eingreisen eines einzelnen Staates höchst bedenklich werden, wenn ihm der Nachbarstaat darin nicht folgt. Man verlange deshalb internationale Regelung der Sache, aber man wise doch, das diese an dem Widersprunche Englands gescheitert sei. Bei der Hausindustrie ließe sich übrigens eine Controle absolut nicht durchführen. Endlich sei zu beachten, das dem Arbeiter eben der Lohn für die leeberstanden entsauge. Das ginge nur, wenn es möalich wäre, der Arbeits ginge. Das ginge nur, wenn es möglich wäre, den Meitzgeber zu zwingen, den bisberigen Lohn fortzubezahlen; aber wie wäre es dann mit dem Accords und Stückschlen; aber mie wäre es dann mit der gewaltsamen Abfürzung der Arbeitszeit vertrüge, ist annoch ein Problem. Nedner kritisirt den ganzen Apparat von Arbeitsämtern, Arbeitszump fammern 2c., wie ihn fich die socialdemokratischen Führer zur Erfüllung der von ihnen in dieser hinsicht dem Staate zugedachten Aufgaben construirt haben. Wenn Staate zugedachten Aufgaben construirt haben. Wenn auch wirklich dieser ganze Mechanismus marschfähig gemacht würde, wo ist denn der Normalarbeitgeber, der sich in das alles fügt? Sie können den Arbeitgeber doch nicht zwingen, Arbeit zu geben! (Sehr richtig!) Ich sieht sieht der Vahristungen, auch den dem Standpunkt des nacken Manchesterthums; so glaube ich, daß aus dem Institut der Fabristuspectoren etwas Tüchtiges gemacht werden kann, auch halte ich die Einigungsämter für discutabel. Ganz entschieden bin ich gegen die verhängnistvolle Maßregel einer Beschränkung der Coalitionsfreiheit, wie sie die Gonservativen für die Arbeitnehmer planen, während sie doch für die Arbeitgeber bestehen bleibt. Berweisen wir lieber den Arbeiter auf die freie wirthschaftliche Thätigkeit; an den englischen Arbeiterverbänden Berweisen wir lieber den Arbeiter auf die freie wirthsichaftliche Thätigkeit; an den englischen Arbeiterverbänden sollte man sich dei uns ein Beispiel nehmen. Bei der Socialdemokratie gilt freilich heute Der am meisten, der am meisten verspricht; dieses Gediet der Bersprechungen werden wir aber nicht betreten, sondern an unserem Grundsate sesthalten: wenn wir den Einzelnen stärken, tragen wir auch dei zum Wohle der Gesammtheit! (Bravo.) Correserent Dr. Weigert-Berlin, präcisirt noch einmal die Stellung der liberalen Bolkswirthe: Gewerbefreiheit, dandelksfreiheit, Freizigigsseitsrecht, Coalitionsfreiheit, Schutz der wirthschaftlich Schwachen durch den Staat. Redner ist selbst Fadrikessier und hat nur Handarbeiter in seiner Fadrit. Aach seinen Ersahrungen leistet in der Arbeitszeit im Ganzen und Großen der Arbeiter ohnehin, was er kann, ohne Kücksicht auf die Dauer der Arbeitszeit, und wenn man die gleiche Arbeitsleistung auf fürzere Zeit zusammendrängt, so schädigt man seine Gesundheit

Beit zusammendrängt, so schädigt man seine Gesundheit bedenklicher als durch eine Stunde Mehrarbeit. Die Arbeit der Maschinen zu beschleunigen oder einen Arbeiter mehrere Maschinen bedienen zu lassen, geht doch wohl nur selten an. Dem Arbeitgeber aber wird durch die Verkleinerung des Arbeitsquantums des Einzelnen die Nothwendigkeit auferlegt, seine Etablissements zu er-weitern, Maschinen zu vermehren, kurz theurer zu pro-duciren. Es kann also nicht der alte Lohn bezahlt werden. Die Socialdemokraten träumen allerdings von einem Minimalarbeitslohn. Aber Das sind reine Utopien. Die Löhne sind an einem Platz, ja in einer und derselben Fabrikunendlich verschieden, noch mehr in räumlich entsernten Gegenden, in Berlin ist der Lohn höher als im Bogtland. Die normale Arbeitszeit ist bei uns 10—11 Stunden, nur ist sie nach Ort und Verhältnissen verschieden. Und das ist sehr erklärlich. Warum soll ein Textilarbeiter, der nur den Gang der Maschine zu beaufsichtigen und der nur den Gang der Malchine zu beaufsichtigen und einmal einen Faden anzuknüpfen hat, nicht länger arbeiten als ein Schmied oder Schlosser? Der Normalarbeitstag würde aber viele Ausnahmen bedingen. Der Arbeitzgeber kann heut zu Tage nicht auf Lager arbeiten, sondern nur auf kurze Bestellung, wobei sich eine Steigerung der Arbeitszeit manchmal nicht vermeiden läßt. Wie wäre es nun mit der Hausindusstrie? Soll da vielleicht die Polizei das Recht haben, in die Häuser einzudringen und zu controlieren? Wer noch Sinn für häusliche Ehre hat, kann das nicht wollen Und doch besürworten nicht bloß die Socialisten, sondern auch die Clericalen und Conservativen den Normalarbeitstag.

Im Großen und Ganzen aber rust der Arbeiter, rust die Industrie nicht nach weniger, sondern nach mehr Arbeit. Das Nothwendige wird auch sernerhin die Macht der Sitte, der Fortschritt der Zeit ohne Gesetz zu Stande bringen. (Beisall.)

Bum Wort meldete fich Niemand, worauf die Refo= lutionen einstimmig angenommen murben. hierauf folgte die Schlußrede des Borsitzenden Dr. Braun, dem dann Baumbach für die Leitung der Bersammlung im Namen derselben dankte.

Danzig, 25. September. Betteransfichten für Connabend, 26. September.

Driginal-Telegramm der Danziger Zeitung auf Grund der Prognosen der deutschen Seewarte. Bei etwas wärmerer Temperatur und mäßigen Westwinden veränderliche Bewöltung. Reine oder

geringe Niederschläge.

[Jubilanm des Herrn Professor Czwalina.] Wie schon berichtet wurde, begannen die Feierlich keiten zu Ehren des Seniors der hiesigen akademischen Lehrerschaft gestern Abend mit einem glän: zenden Fackelzuge, welchen die Schüler des städtischen Gymnasiums dem Jubilar darbrachten. desselben ist noch nachzutragen, daß Namens der Lehrerschaft Herr Professor Dr. Köper, Namens der Schiller der Abiturient Dölln mit sehr herzlichen und schwungvollen Worten den Jubilar in dessen Wohnung begrüßte. — Der heutige Worgen brachte demselben dort ebenfalls noch manche ehrenvolle Ovation. U. A. erschien um 10 Uhr eine Deputation der Loge "Einigkeit", in welcher Hr. Czwalina das Ehrenamt des Meisters vom Stuhl bekleidet, und überreichte demselben eine

aus dem Atelier der Herren Gebr. Zeuner hervorgegangene, kunftvoll mit den Figuren und fonstigen Sinnbildern der Loge geschmückte Abresse in blauem Sammet-Prachtband. Der Rest des Lormittags gehörte dann der Festseier des städtischen Gymanasiums, welchem der Jubilar einen so wesentlichen

Theil seiner Lebensaufgabe gewidmet hat. Das Gebäude des Ghmnasiums hatte zu Ehren des Jubilars reichen Flaggenschmuck angelegt. Die Thüre zur Aula, in welcher die Hauptseier stattsand, war mit Laub und Blumengewinden umgeben und mit einem "Salve!"geschmückt. Die Kathebertribüne prangte im Schmuck grüner Blattpslanzen, auf derfelben stand ein ebenfalls reich bekränzter Ehrensesle, sowie ein Tisch mit den für den Jublilar bestimmten Geschenken: von dem Lehrer-Collegium ein Prachtalbum mit den Photographien der Collegen und entsprechend einem Bunfch des Gefeierten, das Generaistabswerküberden deutsch-französischen Krieg, von den Schülern des Ghmnasiums ein silberner Tafelauffat nebst Tablet, eine kunstvoll ausgeführte Adresse 2c.

Bald nach 11 Uhr wurde der durch eine Deputation aus seiner Wohnung abgeholte Jubilar in Begleitung seiner Gattin in den fast dicht gefüllten Festsaal geführt. Das Lehrer-Collegium des Gymnasiums hatte zu beiden Seiten des Ehrensessen Theil des Saales vor derselben füllten neben vorderen Theil des Saales vor derselben süllten neben einer Anzahl Damen die Bertreter der Be-hörden, darunter Gr. Ober-Präsident von Ernsthausen, Polizei-Prasident Heinstus und Andere, zahlreichen Gratulations-Deputationen, Mitote Zahlreitgen Granulations-Veputationen, Witzglieder der städtischen Körperschaften, ehemalige Schüler und Collegen des Geseierten, den hinteren Theil der Aula die gegenwärtigen Schüler der Anstalt. Der Choral "Run danket Alle Gott" und ein von Herrn Director Dr. Carnuth gesprochenes weihevolles Gebet eröffneten den Festact. Darauf hielt zunächst Herr Director Dr. Carnuth ungefähr folgende, vornehmlich an den Jubilar ge-

M. Unfer Leben währet 70 Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind es 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fähret schnell dahin, als slögen wir davon. Aber in diesem slüchtigen Leben bleibt unser stetze Mühe und Arbeit keine vergebliche, wenn sie mit der rechten Treue geleistet ist. Wer treu gesäet hat, erntet im Sonnensichein die edlen Früchte, welche der Himmel reist. Und freudig schaut er vors und rückwärts, wenn es ihm schon auf dem Haupte silbert. Als ein solcher treuer Säemann tchem die volen Früchte, welche der Jummel reift. und frendig schaut er vors und rückwärts, wenn es ihm schon auf dem Jaupte silbert. Als ein solcher treuer Säemann sind Sie, verehrter Herr College, 50 Jahre ohne Ersmatten dahingeschritten, mit ungeschwächer Haft, mit frischen Lebensmuth, ohne die gesürchteten Schwächen des Alters zu sehen, und über dem ausgestreuten Samen waltete des Himmels Segen; er gad Ihnen segliches Tahr ein frohes Erntesest, und nach 50 Ernten heute die froheste. Daher sehen Sie die Vertreter unserer hoben vorgesetzen Behörde, unseres gütigen Batrons, der Kirche, in derem Rathe Sie sitzen, Collegen, Freunde aus den gesehrten Gesellschaften, von denen die eine unter Ihrem Frässtum blüht, Verwandte aus engerem und weiterem Kreise, mit dem Sie die Bande des Hauses oder des Amtes verknüpft hat, darum sehen Sie diesen großen Saal dicht angefüllt von Solchen, die mit des Gedetes frommer Kührung freudig bewegt in des Gedetes frommer Kührung freudig bewegt in des Gezens Tiese Ihr heutiges Jubelsest mitseiern wollen, darunter nicht wenige Männer, Jüngslinge, Knaben, die Sie an sicherer Hahn ihnen ein Vordienen sind, um Ihnen, dem treuen Lehrer, ihre Dankbarseit zu bezeugen, weil sein Thun ihnen ein Vordienen sind, um Ihnen, dem treuen Lehrer, ihre Dankbarseit zu bezeugen, weil sein Thun ihnen ein Vordienen sind kung geschaut, ohne sich zu Sheen hingezogen zu fühlen, wer Ihnen tieser ins Herz geblickt, in dieses edle, treue, reiche und so demütige Herz, ohne die innigste Verehrung und treueste Anhänglichkeit Ihnen zu widmen? Lassen, das unser Herz die Keihe der Mildwünschenden und Dankenden eröffnen und mich, ihren Sprecher, das, was unser Herz, die empfindet und bewegt, an die Worte des eben gesungenen Chorals anknüpsen: Der ewig reiche Gott woll' uns, so lang wir leben, ein immer fröhlich Gerz, die haben sie sosinienen Schen gesen geworden. Denn Frieden hat nur dersenige, der in seiner Pessiehen sie tösstlich wierer geheren sie. Do wirtt haben, ein wahrer Schap und Segen geworden sie. fie ihm noch so schwer machten, der in seinem Beruse immer ernst und gewissenhaft und treu gewesen ist. So sind Sie uns stets ein Vorbild unserer Lehrerpslicht gewesen in dem idealen, von äußeren Gütern unabbängigen Sinn, welcher das Niedere und Gemeine versachtet und nach dem Sittlichen strebt, in der geistigen Energie, die mit rastlosem Velts an sich selbst arbeitet und nie müde wird zu schaffen, in der Treue des Beruse, die das Krosse wie das Kleine wit gleicher Freudisseit die das Große wie das Kleine mit gleicher Freudigkeit umfaßt. Und darum hat auch Ihr Mund gerne das bekannt, weß' das Herz voll ist, darum sind Sie der beredte Oolmetsch der Treue geworden, ein Mann ohne beredte Dolmetsch der Treue geworden, ein Mann ohne Falsch, schlicht und wahr, wie die Sätze Ihrer Wissenschaft, immer bereit für Wahrheit und Recht einzutreten, theilnehmend und hilsereich, weil Sie wohl wußten, welch' ein köstliches Gut der Friede ist, der auf der Treue basirt. Das immer fröhliche Herz ist aber eine erfreuliche Folge des inneren Friedens. Wie oft hat Ihre herzgewinnende Freundlichkeit, Ihre gemüthliche Seiterkeit, Ihr köstlicher Humor uns bei des Beruses schwerer Arbeit in die froheste Simmung versetz. Weil Sie einen fröhlichen Sinn besitzen, sind Sie trotz Ihrer 75 Jahre eigentlich nie alt geworden; Ihr Herz schlägt jung und warm, Ihr Geist ist frisch und lebendig geblieben. Daher Ihr reger Sinn für alles, was für ein edles Gemüth Reiz und Werth haben kann, daher Ihre unverminderte Empfänglichkeit auch für die kleineren und unscheinbaren Freuden des Lebens, an welchen Viele, oft in der Jugend schon, gleichgiltig und kalt vorüberzgehen. Bon jenem grämtlichen, mürrischen Wesen, oft in der Jugend schon, gleichgiltig und kalt vorübergehen. Bon jenem grämlichen, mürrischen Wesen, wodurch das Zusammensein mit alten Menschen oft peinlich und lästig wird, ist dei Ihnen auch nicht die leiseste Spur zu entdecken. Darum sind Sie auch dis auf den heutigen Tag ein liebevoller Freund der Jugend gewesen, haben gern in der Mitte unserer Jünglinge geweilt, haben die herzlichste Freude an ihrer jugendlichen Fröhlichseit gehabt, ihre Unbesonnenheiten mit milder Nachsicht beurtheilt und es ihnen leicht gemacht, sich Ihnen zutraulich zu nähern. Haben Sie Dank, warm empsundenen Dan für alles mas Sie uns gewesen sind wein hochverehrter nähern. Haben Sie Dank, warm empfundenen Dank für alles, was Sie uns gewesen sind, mein hochverehrter Herr College! Und wenn trot all der Freude des heutigen Jubelsestes der Hindlick auf die nahe Trennung auch eine gewisse Wehnuth in Ihnen wachrusen sollte, so mag Ihnen in dem Bewustsein der allgemeinen Liebe und Verehrung der Gedanke süßen Trost gewähren: Du darst nicht fürchten, vergessen zu werden; denn das Band des Vertrauens und der Hochachtung, das uns mit Ihnen verknüpft, kann und wird durch dieselbe nicht im mindesten gelockert. Gott der Allgütige mache Ihnen Ihren Lebensabend recht helle und lasse sie wesentlich beigetragen haben." beigetragen haben. Der Gefeierte, augenscheinlich tief ergriffen von

diesen warmen Worten, antwortete, daß er vor Allem dafür zu danken habe, daß er in ein Collegium versetzt worden sei, mit dem er sich stets durch die ganze lange Zeit so innig verbunden gefühlt, wie es nur in einer Familie möglich sei. Als Director Carnuth in das Ghunnasium eingetreten sei, habe er, der Jubilar, ihm jene Treue gewünscht, die der Vorredner erwähnte. Diese Treue habe Director Carnuth gehalten. Redner habe nur den Wunsch, daß sie dem Collegium stets erhalten bleiben möge daß sie dem Collegium stets erhalten bleiben möge. Dann sei ein segensreiches Wirken für alle Zeiten unausbleiblich. — Namens der Lehrerschaft des

Chunasiums begrüßte Herr Prof Dr. Röpe seinen langjährigen Collegen und überreichte die oben erwähnte Ehrengabe derselben mit finnigen Bünschen. Es folgten darauf die Glückwünsche einer langen Reihe von Deputationen. Zunächst derjenigen der städtischen Behörden, welche aus einer Anzahl Magistratsmitglieder, drei erwählten und mehreren andern mitanwesenden Stadtverordneten bestand. Zuerst sprach herr Oberbürgermeister Hagemann. Redner gab dem Danke der Stadt gegen den Jubilar sür die derselben durch fast 50 Jahre treu gewidmete Lehr- und sonstige gemeinnützige Thätigkeit Ausdruck. Mit diesem Danke sein heitererLebensabend beschieden sein möge. Namens der Stadtverordneten Versammelung sprach deren Vorsitzender Herr Otto Steffens, sich zugleich auch als einstigen Schüler des Jubilars bekennend und demselben in herzlichen Worten Es folgten darauf die Glückwünsche einer langen bekennend und demselben in herzlichen Worten freundliche Erinnerungen aus jener Zeit widmend. In seinem Danke betonte Herr Prosessor Czwalina, daß er, seit seiner Ankunst in Danzig, stets mit gleichem Wohlwollen und gleicher Freundlicksteit behandelt, voll und ganz Danziger geworden sei. Sein innigster Wunsch sei das fernere Glück und Wohlergehen dieser ihm so lieb gewordenen der Stadt Stadt. Darauf ergriff als Vertreter der Staats-behörden Herr Provinzialschulrath Dr. Kruse das Wort. Redner sprach sein Bedauern über das Scheiden des Jubilars aus seinem Amte aus und erinnerte an König Agamemmon, der lieber den strimette an Konig Agamenmon, bet tiebet den starken Ajax als den weisen Nestor vermissen wollte. Daß der Jubilar gehe, sei zu beklagen, wie er aber gehe, das erfülle mit stolzer Freude. Den Schüler zu lehren, zu benken was wahr ist, zu fühlen was schön ist und zu wollen was gut ist, das sei seine Aufgabe gewesen. Als ein äußeres Zeichen der Anerkennung seiner Verdienste habe der Kaiser dem Jubilar, dessen Brust bereits der rothe Adlers Droen 4. Klasse schmidte, den Kronenorden 3. Klasse verliehen, dessen Insignien er im Anstrage des Ministers sowie des Provinzial-Schul-Collegiums ihrereiche überreiche. Zu einer Collectiv-Deputation hatten sich fämmt=

liche übrigen höheren Lehranstalten Danzigs vereinigt, gebildet auß dem Director und einigen Lehrern jeder derselben. Ihr Wortführer war der älteste der Directoren, Hanten, welcher den Jubilar zunächst als den Senior der Danziger Lehrer begrüßte, das Wohlwollen, die Theilnahme besselben gegen die Schüler, das Streben nach Ein-tracht und Frieden unter den Collegen pries, sich dann als einen der ältesten dankbaren Schüler des Gefeierten, als dessen her altesten dantdaten Schulet des Gefeierten, als dessen special Collegen bezeichnete und die besondere Freude der von ihm vertretenen Anstalt an dem heutigen Tage aussprach, da gerade an ihr der Jubilar einst das Fundament zu seiner langen, gesegneten Lehrthätigkeit gelegt habe. — Im Anschlußan diese Gratulation verlas Herr Director Carnuth ein sehr sinniges Schreiben bes am Erscheinen be-hinderten Directors des Conradinums zu Jenkau, Dr. Bonstädt, welches eine dem Jubilar übermittelte, von dem Zeichenlehrer jener Erziehungs-Anstalt hergestellte, mit dem Wohnhause des Herrn Czwalina, dem Gymnafialgebäude, feiner gewöhnlichen Sommer= frische und anderen Erinnerungen geschmückte Abresse begleitete. — Hierauf folgten die Glückwünsche der eben= falls zahlreichen, aus hochgeschätten Mitburgern bestehenden Deputation der alten Schüler des Jubilars. Ihr Sprecher war Hern Schulrath Dr. Cosack, welcher eine Ehrengabe von 4170 Mark zu einer den Namen des Jubilars dauernd mit der Stäte seines 49jährigen Wirkens verknüpfenden "Czwalina-Stiftung" überreichte. In der diese Gabe begleitenden, von über 300 ehemaligen Scülern seit dem Jahre 1837 unterzeichneten Abresse heißt est Exercidien uns hachgrehrter Herr Arnsessor, als "Es erschien uns, hochgrehrter Herr-Prosessor, als eine ganz besondere Pflicht, Ihrem jegensreichen Wirken an unserem Chmnasium und Ihrem Scheiben von demselben ein bleibendes Andenken zu sichern. Wir bitten Sie deshalb, die beifolgende Chrengabe dankbarer Schüler freundlichst anzunehmen und fie zur Gründung einer nach eigenem Ermessen zu be= ftimmenden Czwalina-Stiftung zu verwenden, welche Ihren hochgeschätzten Namen der Nachwelt überliefern und Zeugniß von der Pietät ablegen soll, zu der sich die Schüler des Danziger Ihmnasiums ihrem hochgeschäfter freudig verpssichtet haben." Der Jubilar sprach seine ganz besondere Freude gerade über diese Art der Schenkung aus, welche es ihm ermögliche, wahre Herzenswünsche in Erfüllung geben zu laffen.

Es sprachen dann ferner Namens des Kirchenraths der Marienkirche, welchem Herr Czwalina als
Mitglied angehört, Herr Suberintendent Kahle,
Mamens der literarischen Gesellschaft, deren Vorsigender der Jubilar ist, Hr. Dr. Brandt, Namens der
Natursorschenden Gesellschaft Herr Prof. Dr. Bail.
Im Auftrage des Corps "Masovia" aus Königsberg.
dessen Farben der Jubilar auch einst getragen hat,
stud. jur. Laaser, den das Corps hierher abgesandt hatte; für die Studiosen, die aus dem
Chumasium hervorgegangen sind, Studiosus
Chlenther, endlich im Namen der zeizigen
Chüler des Gymnasiums Primaner Braunschweig, der in schwungvoller inniger Rede
den Gesühlen der Liebe und Chrsucht Ausdruck
verlieh, von welchen die Schüler gegen ihren ehrwürdigen Lehrer erfüllt seien. Gleichzeitig wurde
dem Jubilar das Geschenk der Schüler, ein silberner
Taselaussah, überreicht. Unermüblich erwiderte der
Jubilar auf alle diese Glückwünsche mit herzlichen
Dankesworien. Es sprachen dann ferner Namens des Kirchen= Dankesworten.

Mit dem Gesange des 100. Pfalms "Jauchzet dem Herrn" endete gegen 1 Uhr die Festseier. Dersselben folgte Nachmittags ein Diner im Schützen-hause, zu welchem der bekannte Dichter L. Trosan aus Berlin (ebenfalls ein früherer Schüler bes Jubilars) ein treffliches Festlied gesandt hatte, das von Herrn v. Kiesielnicht componirt war, dem Jubilar überreicht, vom Danziger Männergefang= verein und der Liedertafel vorgetragen wurde.

- \* [Wählerlifte.] Die Arbeiten behufs Auf-ftellung der Urwählerlifte für die bevorstehenden Wahlen zum Hause der Abgeordneten für den hie= sigen Stadtfreis sind so gefördert worden, daß das Verzeichniß der stimmberechtigten Urwähler bereits am Montag, Dienstag und Mittwoch, den 28., 29. und 30. September, von Morgens 9 bis Abends 6 Uhr während der Dienststunden im 1. Bureau des Rathhauses zu Jedermanns Ginsicht öffentlich ausliegen wird.
- \* [Perionalien.] Dem Referendarins Dr. Hermann Baerecke-I. zu Danzig ist behufs Nebertritts in den höheren Berwaltungsdienst die nachgesuchte Entlassung aus dem Justizdienste ertheilt worden. Der Referen-darins Kudolf v. Ingersteben aus Konitz ist zum Gerichts-Affessor ernannt worden.
- \* [Militärifces.] Bei den bevorstehenden Berbst= Tukunaringes.] Bei den bedorstehenden Perblischentrolversammlungen treten die Maunschaften des Jahrganges 1873, welche in der Zeit vom 1. April dis 30. September eingetreten sind, sowie die Vierjährigs-Freiwilligen der Cavallerie des Jahrgangs 1875, welche vom 1. April dis 30. September in den Militärdienste eingetreten sind, zum Landsturm über. Dabei ist es unumgänglich nothwendig, daß die Militärpässe rechts

acitig vorher dem Bezirksfeldnebel, in dessen Controle sich der Ausscheidende befindet, eingereicht werden, damit der erforderliche Bermerk, ohne welchen der Uebertritt als nicht geschehen gilt, nicht sehle.

\* [Bum Neichs=Steunbelgesetz.] Gine Note über die Annahme eines Wechsels an Zahlungsstatt ist nach einem Urtheile des Reichsgerichts vom 9. Juli d. R. als eine Note über ein Wechselauschaffungsgeschäft reichsstempelpflichtig.

\* [Unglückssale.] Der Kutscher August Seidel wurde gestern auf dem Bockenhaussichen Solzelde schwer

\* [Ungludsfall.] Der Kutscher August Seidel wurde gestern auf dem Pockenhaus'ichen Holzselde ichwer verletzt. Er war, auf dem Pferde sigend, mit dem Heraus-schlerpen von Holz aus dem Wasser beschäftigt, plöglich stürzte er mit seinem Pferde und kam so ungläcklich unter dasselbe zu liegen, daß er einen Bruch des linken Unterschenkels erlitt. Er wurde in das Stadt-Lazareth

—g— [Fener.] Gestern Abend gegen 7 Uhr 50 Min. wurde die Fenerwehr nach dem Hanse Ziegengasse Nr. 2 gerusen, woselbst ein unbedeutender Schornsteinbrand entstanden, aber bei Ankunft der Fenerwehr schon

8 Marienburg, 24. Sept. In dem hiefigen Seminar gebände wird in den Tagen vom 12. bis 16. f. M. die zweite Volksschullehrer=Prüfung (Wiederholungs= zweite Volksschullehrer-Brüfung (Wiederholungsprüfung) abgehalten werden, während am 30. t. M. in
der hiesigen Taubstummenanstalt eine Prüfung für Taubstummenlehrer stattsindet. — Der die zweite
Predigerstelle an der hiesigen St. Georgskirche interiemistisch verwaltende Predigtamtscandidat Kallinowskiist zum hilfsprediger an die Kirche in Neuheide bei Neukirch (Kr. Elding) berufen, woselbst der vor einiger Zeit
an die Trinitatistirche in Elding berufene, bisher in
Neuheide amtirende Prediger Woot wieder in seine
alte Stelle zurüczusehven gedenst. Die Ordination des
Herrn Kallinowski sindet bereits morgen statt. — Am
10. f. M. seiert der Schuhmachermeister Joh. Kummerow
hierselbst sein 60 jähriges Meister= und Bürgerin bil äum. Zu Ehren des Jubilars veranstaltet das
Schuhmachergewerf einen Festzug, welcher sich, mit einer
Musikkapelle und Fahnenträgern an der Spize, um 3 Uhr

Schuhmachergewerf einen Heftzug, welcher sich, mit einer Musikfapelle und Fahnenträgern an der Spitze, um 3 Uhr Nachm. durch die Straßen der Stadt bewegen wird. Abends sindet ein Festessen flatt. An der Feier werden sich sechs Innungen aus Marienburg und mehrere Unterverbände aus den Nachbarstädten betbeiligen. — Jur Erinnerung an den 100jährigen Geburtstag Friedrich Friesens, des Mitbegründers der Turnkunst, veranstaltet der hiesige Turnderein übermorgen eine Friesen-Feier, des Mewe, 23. Sept. In der heute hierselbst statzgehabten außervordentlichen Generalversammlung der Actionäre der Jukersahrlichen Generalversammlung der Actionäre der Inkersahrlichen Generalversammlung statt, welche in dieser wegen Beschlußunsfähigkeit von der Tagesordnung abgeseht werden mußten. Anwesend waren nur 15 Mitglieder, welche 87 Actien vertraten. Der erste Gegenstand der Tagesordnung: "Beschlußsfässigheit sich dahurch, daß ein Keingewinn nicht erzielt und daher die Zahlung einer Dividende unmöglich ist. Alls zweiter Bunkt standen auf der Tagesordnung die durch das neue Actiengeses bedingten Aenderungen des Statuts, welche vorgenommen wurden. (N. W. M.)

durch das neue Actiengeset bedingten Aenderungen des Statuts, welche vorgenommen wurden. (R. W. M.)
Königsberg, 24. Sept. Befanntlich ist es unseren städtischen Behörden nicht gelungen, für die aus dem Reichsin validenschen sentommene Anleihe zum Zweck unserer Wasserlichung eine Herabsetzung des Zinsstußes zu erlangen, und nunmehr soll im Wege der verstärkten Amortisationen die auf 6 % der Urschuld jährelich die Last der Stadt erleichtert werden. In gleicher Lage besindet sich eine große Reihe anderer Städte, welchen der Reichsinvalidensonds die Herabsetzung des Zinssssisses auf den durch die Lage des Geldmarktes gerechtsertigten Zinsslaß (4 %) verweigert. Inzwischen ist nunmehr der Magistrat der Stadt Bromberg damit vorzgegangen, eine Petition beim deutschen Reichstage vorzuberieten. — Im Dorfe Plöstwehnen bei Cranzentstand in der Nacht von Montag zu Dienstag keuer, das, von dem hestig webenden Winde angesacht, sich mit Blitzesschnelse über sieben massitive gedeckte Gebäude von dem Elemente verschont. (K. H. von dem Elemente verschont.

Börsen - Depesche der Danziger Zeitung.

| Bernn, den 25 September                        |        |         |                 |        |        |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|--------|--------|--|--|--|
| Crs v. 24.                                     |        |         |                 |        |        |  |  |  |
| Weizen, gelb                                   |        |         | II. Oriont-Ant  | 59,30  | 59,10  |  |  |  |
| SeptOkthr.                                     | 154,00 | 154,50  | 4% rus. Anl. 80 | 80,10  | 79,20  |  |  |  |
| April-Mai                                      | 166,70 | 167,70  | Lombarden       | 220,00 | 219,50 |  |  |  |
| Roggen                                         |        |         | Franzosen       | 464.50 | 463,00 |  |  |  |
| SeptOktbr.                                     | 131,50 | 132,00  | CredAction      | 459,50 | 457.50 |  |  |  |
| April-Mai                                      | 142,70 |         | DiscComm.       | 189,50 | 188,40 |  |  |  |
| Petroleum pr.                                  |        |         | Deutsche Bk.    | 145,50 | 144,90 |  |  |  |
| 200 # Sept                                     |        | N. 1988 | Laurahütte      | 89,70  |        |  |  |  |
| Oktober                                        | 23,50  | 23,50   | Oestr. Noten    | 161,70 | 161,65 |  |  |  |
| Rüböl                                          |        |         | Russ. Noten     | 199,65 | 199,15 |  |  |  |
| SeptOktbr.                                     | 45.10  | 45,10   | Warsch, kurz    | 199,50 | 198,60 |  |  |  |
| April-Mai                                      | 47.40  | 47,40   | London kurz     | _      | 20,33  |  |  |  |
| Spiritus                                       |        |         | London lang     | _      | 20,255 |  |  |  |
| SeptOktbr.                                     | 40,30  | 40,80   | Russische 5%    |        |        |  |  |  |
| April-Mai                                      | 41,30  |         | SWB. g. A.      | 61,00  | €0.60  |  |  |  |
| 4% Consols                                     | 103,40 | 103,20  | Galizier        | 93,20  |        |  |  |  |
| 34% westpr.                                    |        |         | Mawka St-P.     | 116.20 | 116,50 |  |  |  |
| Pfandbr.                                       | 96 70  | 96,70   | do. St-A.       | 71,50  | 72,00  |  |  |  |
| 4% do.                                         | 101,00 | 100,75  | Ostpr. Südb.    |        |        |  |  |  |
| 5%Rum.GR.                                      | 91,60  | 91,25   | Stamm-A.        | 102,00 | 103,00 |  |  |  |
| Ung. 4% Gldr                                   | 79,20  |         |                 |        |        |  |  |  |
| Neueste Russen 94,60. Danziger Stadtanleihe —. |        |         |                 |        |        |  |  |  |

Fondsbörse: fest.

Bremen, 24. Septbr. (Schlußbericht.) Petroleum höher. Standard white loco 7,60—7,65 bez u. Br.
Bien, 24. Septbr. (Schluß-Courfe.) Desterr. Papierrente 81,40 5% österr. Papierrente 99,50, österr. Silberrente 82,00. österr. Goldrente 108,60, 4% ungar. Goldrente 97,65, 5% Papierrente 90,45, 1854er Loose 127, 1860er Loose 139,00, 1864er Loose 170,00, Credistonse 175,00, ungar. Prämienloofe 177,00, Creditactien 282,10, Franzosen 288, 50. Look 134,00 Goldzier 232, 25. Raphyriter 160,00 ungar. Prämienloofe 117,00, Creditactien 282,10, Fransosen 288,50, Lomb. 134,00, Galizier 232,25, Kardubiger 160,00, Rordwestbahn 166,25, Elbthalbahn 159,00, Elisabethbahn 237,00, Krondring-Mudolsahn 184,75, Nordbahn 2395,00, Unionbant 77,10, Anglo-Austr. 97,00, Wiener Bankverein 100,30, ungar. Creditactien 283,00, Deutsche Bläte 61,90, Londoner Wecksel 125,85, Bariser Wecksel 49,85, Amsterdamer Wecksel 104,30, Napoleons 9,98, Dutaten 5,91, Marknoten 61,90, Aussilde Banknoten 1,23%, Silbercoupons 100, Trammahactien 188,90, Cadalsactien 94,00, Länderbant 95,75, Lemberg-Czernowitz-Talizeisendam, 24 Septbr Getreidemarkt. Weizen 70x Nov. 209. Roggen 7x Ottober 131, 7x März 142.

Antiwerpen, 24. Septbr. Betroleummarkt. (Schlußsbericht.) Raffinirtes, Type weiß, loco 18% bez. und Br., 7x Oftober 18% Br., 7x Oftober-Dezember 19 Br. Steigend.

Antwerpen, 24. Septhr. Getreidemarkt. (Schluß-bericht.) Weizen fest. Roggen behauptet. Hafer ruhig.

Ge. de unverändert.

Varis, 24. Septbr. Productenmarkt (Schlußbericht.)
Weizen ruhig, Mr Sept. 22.40, Mr Iftbr. 22.40, Mr Nov-Febr. 23.10, Mr Januar - April 23.50. —
Roggen ruhig, Mr Sept. 14.50, Mr Januar-April 15.60.
Mehl 12 Marques ruhig, Mr Sept. 49.60, Mr Itober 49.80, Mr Kovember-Februar 50.60, Mr Januar-April 51.30. — Küböl fest, Mr September 61.50, Mr Itober 62.00, Mr Nov-Dezember 63.25, Mr Januar-April 51.30. — Küböl fest, Mr September 63.25, Mr Januar-April 64.50. — Spiritus steigend, Mr September 47.25, Mr Itober 47.75, Mr Novbr.-Dezbr. 48.25, Mr Januar-April 50.00. — Wetter: Regnerisch.

Paris, 24. Septbr. (Schlußcourse.) 3% amortistrbare Rente 83.10, 3% Rente 80.67%, 4%% Unleibe 109.50, italienische 5% Rente 94.75, Desterreich. Soldrente — ungar. 4% Goldrente 79%, 5% Russen de 1877 98%, Franzolen 581.25, Lombardische Eisenbahnactien 278.75, Lombardische Brioritäten 308.00, Neue Türken 14.15, Türkenloofe 36.50, Credit mobilier 227, Spanier Ger le unverändert.

14,15, Türfenloofe 36,50, Crédit mobilier 227, Spanier neue 56<sup>12</sup>/<sub>6</sub>. Banque ottomane 506, Credit foncier 1316, Aegypter 323, Suez-Actien 2021, Banque de Paris 635, neue Banque d'escompte 447, Wechlel auf kondom 25,25<sup>12</sup>/<sub>2</sub>, 5% privileg. türtifce Obligationen 255 00 Tekerkszetien 460

355,00, Tabaksactien 460 **Faris**, 24. Sept. Bankausweis. Baarvorrath in Gold 1 175 200 000, Baarvorrath in Silber 1 104 890 000, Portefeuille der Hauptbank und der Filialen 587 600 000, Notenumlauf 2726 300 000, Laufende Rechnungen der

Privaten 373 000 000, Guthaben bes Staatsschazes 205 300 000, Gesammt = Vorschüsse 297 700 000, Jins- und Discont-Erträgnisse 6 100 000. Berbältniß bes Notenumlaufs zum Baarvorrath 83,63.

London, 24. Septbr. Bankausweis. Totalreserve 13 797 000, Notenumlauf 24 334 000, Baarvorrath 22 380 000, Bortesenisse 22 645 000, Guthaben der Privoaten 28 526 000, Guthaben des Staats 4 386 000, Notens reserve 12,906 000, Regierungssicherheit 14,950 000.

Londost, 24. Sept. Consols 99K, 4% preußische Consols 102½, 5% italienische Kente 94, Lombarden 91, 5% Russen de 1871 91½, 5% Russen de 1872 13½, 5% Nussen de 1873 93½, Convert. Türken 14, 4% sund. Amerikaner 125½, Desterr. Silberrente 66, Desterr. Goldrente 88, 4% ungar. Goldrente 78½, Rene Spanier 56%, Unif. Aeghpter 64, Ottomansbank 10½, Suezaatien 79½. Silber —, neue Aeghpter 1¾ Agio. — Bechselnotirungen: Deutsche Pläze 20,56, Wien 12,79, Paris 25,40, Betersburg 22%, Platdis-cont 1½%. cont 14 %.

Bien 12,79, Karis 25,40, Betersburg 22%, Platdiscont 1½%.

Loudon, 24. September. An der Kiffe angeboten

9 Weizenladungen. — Wetter: Bewölft.

Limfat 8000 Vallen, davon für Speculation und Export
1500 Ballen. Amerifaner fest. Surats stetig. Middl.
amerifanische Lieterung: September 527/84 d. Käuferpreis.

Rewhort, 23. September. (Schluß. Courte.) Wechsel
auf Verlin 94%, Wechsel auf London 4,83%, Cabel
Aransfers 4,86 Wechsel auf Kondon Arasiniste
Unleihe von 1877 123%, EriezBahn-Actien 16½, Newhorfer Centralb-Actien 98½, Chicago-North-WesternUctien 97%, Rate-Shove-Actien 71%, Central-BacificUctien 37½, Northern Bacific Freferred-Actien 47%,
Rouisville und Rashville-Uctien 45%, Union BacificUctien 50%, Chicago Milm. u. St. Baul-Actien 80%,
Reading u. Philadelphia-Actien 18. Wabash PreferredUctien 12¾, Nilinois Centralbahn-Actien 131½, Eries
Second-Bonds 68%, Central-Pacific Bonds 113¼, Eries
Setroleum in Rewhort 7¼, do. Bipe line Certificates 1 D. ½ C.— Mais (Rew) 48%. — Buder (Fair
refining Muscovades) 5,30. — Raffee (fair Rios) 8,20.
— Schmalz (Wilcor) 6,60, bo. Fairbants 6,65, bo.
Robe und Brothers 6,60 Sped 6¼. Setreibefracht 4.

Rewhort, 24. Septbr Wechsel auf London 4,83%,
Frocher Weizen loco 0,95, % Sept. — , % Ofthober
0,96%, % Nobbr. 0,97%, Wechl loco 3,65 Mais 0,48½,
Fracht 4½ d. Buder (Fair refining Muscovades) 5,30.

# Danziger Börse.

Amtliche Notirungen am 25. September. Weizen loco matter, %r Tonne von 1000 Kilogr. feinglaftg u. weiß 126—133% 140—155. Er.) 126—1338 140—135 M.Br. 126—1338 140—155 M.Br. 120—1298 132—150 M.Br. 120—1298 125—140 M.Br. 120—1308 115—145 M.Br. bochbunt bellbunt ordinair 115-128# 105-125 MBr.

ordinair 115—128% 105—125 M.Br.)
Regulirungspreiß 126% bunt lieferbar 136 M.
Auf Lieferung 126% bunt fieferbar 136 M.
Br., 137½ M. Gd., How Token Deiber. November 137,
137½ M. bez., How November: Dezember 138½ M.
Br., 138¼ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 138½ M. Gd., How Dezember: Annuar 139½ M.
Br., 120% 120% 120—122 M., transit 100—105 M.
Regulirungspreiß 120% lieferbar inländischer 123 M., unterpoln. 102 M. transi. 101 M.
Auf Lieferung How Geptbr.: Ottober inländ. 122½ M.
Br., 122 M. Gd., ho. unterpoln. 102½ M. Br., ho. transit 101½ M. Br., 101 M. Gd., How Ottober: Nobt. inländ. 122 M. bez., transit 102 M. bez., Ho., How Dez., Moritansit 109 M. bez.
Suni transit 109 M. bez.
Gerste How Tonne von 1000 Kilogr. große 106/7%—

erste Her Tonne von 1000 Kilogr. große 106/7A— 115A 118–137 M

Andre 118—137 M. Oafer yer Tonne von 1000 Kilogr. inländ. 114—115 M. Raps yer Tonne von 1000 Kilogr. 203 M. Gviritus yer 10 000 % Liter loco 41,25 M. bez., yer Sept. Oft. 40,75 M. Gd., yer Oft 40 M. Gd., Ottbr.: Rovbr. 394 M. Gd., yer Novbr.: Dez. 39 M. Gd., yer Uprii-Mai 404 M. Gd.

Wechfels und Fondscourfe. London, 8 Tage — gemacht, Amfterdam 8 Tage — Br., 44%% Breußische Consolidirte Staats-Anleihe 103,00 Gd., Breußische Consolibirte Staatskulleihe 103,00 Ob., 34% Preußische Staatskulbscheine 99,65 Sb., 34% Westpreußische Fandbriese ritterschaftlich 96,45 Cb., 4% Westpreuß. Pfandbriese ritterschaftlich 96,45 Cb., 4% Westpreuß. Pfandbriese neu-Landschaft 2. Serie — Br., 5% Danziger Brauerei - Action:Gesellschaft 60,00 Br., 5% Marienburger Ziegeleiz und Thonzwaaren-Fabrit 82,00 Br.

Vorsteheramt der Kausmannschaft.

Banzis, 25. September. Getreideborse. (F & Grobie.) Wetter: schön, Mittags trübe. Wind: West. Weizen loco hatte beute eine mattere Stimmung als in den letzteren Tagen und der Berkauf war kolonien und der Berkauf war

Abeizen loco hatte beute eine mattere Stimmung als in den letzteren Tagen und der Berkulf war schleppend zu ungefähr unveränderten Breisen. 300 Tonnen wurden gekauft, darunter 100 Tonnen alter vom Speicher hochbunt 126/7T zu 149 M. II. Tonne. Im lledrigen ist dezahlt worden für inländischen Sommer 119—127T 138—147 M., roth feucht 121T 135 M., abfallend 116/7T 133 M., hellbunt 124 dis 128T 144 Mis 148 M., glasig krank 125T 144 M., hochbunt etwas dezogen 130T 148 M., weiß feucht 123T 145 M., weiß feucht 123T 145 M., weiß 127T 152 M., für polnischen zum Transitt krank 122/3T 130 M., bunt 124, 126T 132, 134 M., hell krank 121T 132 M., glasig 128T 140 M., fein hochbunt und glasig 134T 153 M., sir russischen zum Transit roth mit Roggen besetzt 123T 127 M., rothmilde krank 122T 128 M., bunt krank 126/7T 135 M. Hr. rothmilde krank 122T 128 M., bunt krank 126/7T 135 M. Hr. 137½ M. Gd., Oktobers Nobbr. 137, 137½ M. Gd., Nobs. Dezder. 138½ M. Br., 138 M. Gd., Dezder. 138½ M. Br., 138½ M. Gd., April-Mai 146 M. dez., Nobs. Dezder. 138½ M. Br., 138 M. Gd., Dezder. 138½ M. Gd., April-Mai 146 M. dez., Inni-Juli 150 M. Br., 149½ M. Gd. Reguslirungspreiß 136 M.

Hoggen loco rubig dei einem Unstag von 200 To.

lirungspreiß 136 M.

\*\*Rongen\*\* loco ruhig bei einem Umsatz von 200 To.
Nach Qualität und % 120% ist bezahlt worden für inländischen 120, 122 M., für polnischen zum Transit 100½,
103 M., schweres Gewicht 105 M., abfallende Qualität
99 M., alter 100 M. for Tonne. Termine Septbr.\*Ott.
inländ. 122½ M. Br., 122 M. Gd., unterpoln. 102½ M.
Br., Transit 101½ M. Br., 101 M. Gd., Ostober-Nov.
inländ. 122 M. bez, Nai-Juni 102 M. bez, April-Mai
Transit 108 M. bez., Mai-Juni 109 M. bez. Regulirungspreiß 123 M., unterpolnischer 102 M., Transit 101 M.
Gekinnbiat wurden 100 Tonnen.

Gefündigt wurden 100 Tonnen.
Gerste loco behauptet und brachte inländische große 108A 123 M., 115A 135 M., gelbe 106/TA 118 M. Yer Tonne. — Heizenkleie loco polnische Mittel zu 3,87½. M., seine zu 3,25 M. Yer Etr. gekant. — Winterraps loco inländ. mit 203 M. Yer Tonne bezahlt. — Spiritus loco 41,25 M bez., Sept. 40,75 M. Gd., Oft. 40 M. Gd., Oftbr.: Novr. 39,50 M. Gd., Nov.: Dez. 39 M. Gd., April: Mai 40,53 M. Gd.

# Productenmärkte.

Rönigsberg, 24. Septbr. (v. Portatius n. Grothe.)
Weisen yer 1000 Kils hochbunter 124A 148,25, 126A 157,50, ruff. 123A 137,50, 126A 140 M bez., bunter ruff. 122A 133, bef. 128,25, 129,50, Answ. 130,50, 131,75, 123A blfp. 130,50, 124A 136,50, 125A 135,25, 136,50, 126A 131,75, 134, 135,25, 136,50, 127A 135,25, 136,50, 137,50, 128A 135,25 M bez., rother 118A 141,25, 127A 156,50, ruff. 126A 135,25 M bez. rother 118A 141,25, 127A 156,50, ruff. 126A 135,25 M bez. Reggen yer 1000 Kils inländ. 113A 115, 118A 121,25, 119A 122,50, 120A 125, 121A 126,25, 122B 127,50 M bez., ruff. ab Bahn 112A 90,50, 91,25, 113A 91,25, 114A 93,75, 116A 96,25, 117A 98, 119A 100, 120A 100,50, 101,25, 121A 102,50 M bez. Serfte yer 1000 Kils große 125,75, ruff. 101,50 M bez. Serfte yer 1000 Kils große 125,75, ruff. 101,50 M bez. Peinfaat yer 1000 Kils hochfeine 240 M bez. Dotter yer 1000 Kils hochfeine 240 M bez. Dotter yer 1000 Kils ruff. 186 M bez. Spiritus yer 10 000 Liter x ohne Kak loco 41½ M bez., yer September 41½ M Br., yer Oftober 41½ M Br., yer Oftober 41½ M Br., yer November-März 41½ M Br., yer Frühjahr 42½ M

Br., 72 Mai-Juni 421/2 & Br., furze Lieferung 411/2 & bez. — Die Notirungen für rufsisches Getreide gelten transito.

transito.

Stettin, 24. September. Getreidemarkt. Weizen niedriger, loco 148—153, We Sept.-Oktober 154,00, We April-Mai 166,50. — Roggen matt, loco 126—129, We Septbr.-Oktober 130,00, We April-Mai 141,00. Wähöl unveränd., We Septbr.-Oktor. April-Mai 47,50. — Spiritus flau, loco 40,00, We April-Mai 47,50. — Spiritus flau, loco 40,00, We Sept.-Oktor. 39,30, We Norden-Dezder. 39,00, We April-Mai 40,60. Betroleum loco alte Usance 20 % Tara Casia 4/2 % 7,80.

Verlin, 24. Septbr. Weizen loco 149—170 M, fein aesh weekendunger 157 M ab Rahu bez. We Sept.

Mai 40,60. Betroleum loco alte Ulance 20 % Tara Casia 42 % 7.80.

Vertin, 24. Septbr. Beizen loco 149—170 M, sein gelb medlenburger 157 M ab Bahn bez., we Sept.— M bez., we Gept.— M bez., we Gept.— M bez., we Gept.— M bez., we Nordse. Sez. 157—1564—1564 M bez., we Upril-Mai 167%—1674—1674—1674 M bez., we Upril-Mai 167%—1674—1674 M bez., we Upril-Mai 1434—142%—1324—1324—1324 M bez., we Optober 136—1354—1354 M bez., we Optober 136—1354—13524 M bez., we Optober 136—1354—13524 M bez., we Optober 136—1354 M bez.— Hold M, significat 133—146 M, seiner scheicher und böhmischer 133—146 M, seiner scheicher und böhmischer 147 bis 155 M, russicher, mährischer und böhmischer 147 bis 155 M, russicher 127—132 M ab Bahn bez., we Septbr.— M bez., we November-Opedr. 1254—125—1254 M bez., we November-Opedr. 1254—125—1254 M bez., we November-Opedr. 1228—127 M bez., we Septbr.— M bez., we S

41,7 M bez.

Magdeburg, 24. Septbr. Buckerbericht. Kornzucker, excl. von 96 % 25,30 M. Kornzucker, excl., 88° Rendem. 23,60 M. Nachproducte, excl., 75° Rendem. 20,80 M. Flau, Preise weichend. — Gem. Raffinade, mit Faß 30,75 M., gem. Melis I., mit Faß, 29,50 M. Sehr

Chiffs-Lifte.
Renfahrwasser, 24. September. Wind: W.
Angekommen: Livonia (SD.), Rötze, Lübeck, Güter. — Friedrich Maaß, Langhinrichs, Hull, Kohlen. Norseman, Mair, Baltasound, Heringe. Gesegett: Haresield (SD.), Kerrison, Sundsvall,

25. September. Wind: W An gekommen: Cathavina, Tejefeldt, Hemmoor, Cement. — Angeln (SD.), Stuhr, Kiel, leer. — Sexta (SD.), Lindner, Flensburg, Güter. Gefegelt: Cäfar, Nilson, Narhus, Holz. — Heldine, Larfen, Sundsvall, Ballast.

Nichts in Sicht.

Richts in Sicht.

Thorn, 24. September. Wasserstand: 0,68 Meter.
Wind: W. Wetter: bedeckt, trübe, auch regnerisch, kühl.
Stromauf:

Von Danzig nach Thorn: John: Gebr. Harder;
Schleppdampser "Danzig" schleppt: Thieme. Thieme;
Hanbold u. Lanser, Schmidt, Degner u. Flgner, Böhm
u. Co., Ganswindt, Danziger Zündwaaren-Fabrik, Hissen,
Ment, Sauer, Brümmer u. Berg, Paradis u. Eisen,
Kothenberg, Gebr. Harder, Danziger Sprikfabrik,
Berneaud, Lindenberg, Lövinschn, Kleemann, Barg;
Lichte, Kübsaat, Zuckerwaaren, Stärke, Heringe, Zündsbölzer, Drucksach, Soda, Talg, Papier, Melis, Kaffee,
Cisenklinker, Stahl, leere Sprikgebinde, Betroleum.
Stromab:

Redenz, Casser, Bialobrzeg, Danzig, 1 Trask,
369 Mauerlatten, 38 Timbern, 700 Sleeper, 234 St.
runde, 125 doppelte, 2073 einsache und 200 gesägte
eichene Cisenbahnschwellen;
Derselbe, Topk u. Friedmann, Bialobrzeg, Schulit,

eichene Eisenbahnschwellen;
Derselbe, Pohl u. Friedmann, Bialobrzeg, Schulit,
2 Traften, 470 gesägte Riegel, 1014 Balken und
Mauerlatten, 6460 St. gesägte einfache, 4 doppekte Weichene, 63 gesägte Weichene, 70 doppekte, 600 einsfache eichene Eisenbahnschwellen.
Potempe, Berliner Holz-Comtoir, Plaszow u. Szybenne,
Danzig, 10 Traften, 620 h. Stammenden, 390 Kanteichen, 4037 Balken, Mauerlatten und Timbern,
1458 Sleeper, 23719 Fasdauben, 72 St. dreifache,
10903 doppekte. 22436 einfache eichene Eisenbahn 10903 doppelte, 22436 einfache eichene Eisenbahn= chmellen

Derfelbe, Berliner Holz-Comtoir, Plaszom 11. Czybenne, Stettin, 1 Traft, 764 h. Stammenden, 542 w. Mauerlatten.

Mauerlatten. Herliner Holz-Comtoir, Plaszow u. Szhbenne, Stettin, Danzig und Schulit, 6 Traften, 2752 w. Mauerlatten, 1 Sleeper, 183 vierfache u. dreifache, 7870 doppelte, 20942 einfache eichene, sowie 77 doppelte, 2361 einfache tieferne Eisenbahnschwellen; Derfelbe, Berl. Holz-Comtoir, Plaszow und Szhbenne, Stettin, Danzig und Schulit, 3 Traften, 547 h. Plancons, 166 h. Stammenden, 834 Mauerlatten. Wernick, Helwig u. Sanne, Przhmsl, Stettin, 3 Tr., 2124 h. Plancons und Stammenden, 847 tannene Mauerlatten.

Mauerlatten. Sichmann, Wohlfeldt u. Klarfeldt, Radimno, Danzig u. Schulit, 5 Traften, 1285 h. Plancons, 333 Balten, 1293 Kanttannen, 9000 Fakbauben, 369 eichene Planken, 742 eichene Bretter, 198 eichene Parquet-bodentheile (unverseimt), 17 doppelte, 36 einfache

eichene Eisenbahnschwellen.
Strauch, Leiser, Thorn, Berlin, 1 Kahn, 76500 Kilogr.
Weizen.
Tokarski, Mandel, Dubienka, Danzig u. Thorn, 3 Tr.,
3) h. Plancons, 18 St. Schiffshofz, 1119 Mauers
Latten und Timbern, 1112 Sleeper, 4000 Fasbauben,
5 denpolte Weichen, 118 dreifsche 1355 donnelte

aften und Ambern, 1112 Steeper, 4000 Japbattelt, 5 doppelte Weichens, 118 dreifache, 1355 doppelte, 10 Weichens, 6115 einfache eich. Eisenbahnschwellen. Talach, Glücklich, Lutk, Danzig, 2 Traften, 27 St. h. Kreuzholz, 992 w. Balken und Mauerlatten, 3258 Sleeper, 350 Fasdanben, 279 St. runde, 32 despote Weichen, 23 Weichen, 257 doppelte

boppelte Weichen-, 33 Beichen-, 257 doppelte, 2898 einfache eichene Eisenbahnschwellen. Cioch, Welitsscher, Sokal, Danzig, 2 Traften, 53 h. Plancons, 649 Mauerlatten, 449 Sleeper, 2872 Hafbauben, 3100 runde, 78 doppelte, 90 einfache eichene Eisenbahnschwellen

Berliner Fondsbörse vom 24. September.

Die heutige Börse eröffnete und verlief im Wesentlichen in tester Haltung; die Course setzten auf speculativem Gebiete zumeist etwas höher ein und konnten sich weiterhin get behaupten und theilweise noch etwas beseere. In dieser Beziehung waren die günstigen Tendenz-Meldungen und höheren Notirongen der tremden Börsenplätze von nervorragendem Einfluss. Hier zeigte sich eie Speculation zwar Anfangs sehr reservirt, dech gewann der Verkehr später auch etwas an Lebhaftigkeit. Der Kapitalsmarkt erwies sich fest für heimische solide Anlagen und fremde, festen Zins tragende Papiere kounten sich der Hauptendenz entsprechend zumeist etwas beseer stellen. Die Kassa werthe der übrigen Geschäftesweige blieben ruhig bei fester Gesammthaltung. Der Prival-Discont wurde mit 3 Proc. notirt. Auf internationation Gebiete wurden österreichische Credit - Actien zu etwas böherer Notiz mässig lebhaft gehandelt; Fransosen und hombarden erscheinen etwas beseer und gingen auch lebhafter um; andere österreichische Standen fest und ruhig, auch er ofthardrahn fester. Von den tremden Fonds sind sowohl russi che Anleihen und Noten, wie ungarische Goldrene und Italiener bei mässigen Umsätzen etwas höher zujneunen. Deutsehe und preussische Staatsfonds waren recht fest bei normalem Berliner Fondsbörse vom 24. September.

Geschäft. Preuss. consol. An'eihen etwas höher. Iuländische bahn-Prioritäten fest und ruhig. Bans-actien waren fester und wenig lebhaft. Industrie-Papiere lagen schwach und ruhig. Montan-werthe schwächer. Inländische Eleenbahn-Actien waren ziemlich fest-

Pr. Ctr.-B.-Cred, do. unk. v. 1871 do. do. v. 1876 Pr. Hyp.-Actien-Bk.

do. do. Stett. Nat.-Hypoth. . do. do.
Poin. landschaftl. . .
Russ. Bod.-Cred.-Pfd.
Russ. Central- do. 103,20

60,30 83,50

5 41/2 41/3 41/3 110 50

4<sup>1</sup>/<sub>3</sub> 101,£0 4 100,00 5 100,50 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 101,50 5 60,30 5 83,50

| wenig lebhaft. Industrie Papiere lagen schwach und ruhig. Montan-<br>werthe schwächer. Inländische Eisenbahn Actien waren ziemlich fest- |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                          |       |                 | Thuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-1-                    |  |  |  |
| Deutsche F                                                                                                                               | Juos. |                 | Tilsit-Insterburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |  |  |  |
| Deutsche Reichs-Anl.                                                                                                                     | 4     | 104,30          | Weimar-Gera gar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,10 41/2              |  |  |  |
| Konzolidirte Anleihe                                                                                                                     | 41/2  | 103 25          | do. StPr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,50 21/6              |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 81/2  | 103,25          | (†Zinsen v. Staate gar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |  |
| Staats-Schuldscheine<br>Ostpreuss.ProvOblig.                                                                                             | 4     | 101,70          | Galizier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98,00 6,47              |  |  |  |
| Westpreuss. ProvObl.                                                                                                                     | 4     | 101,60          | Gotthardbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74,60 45/6              |  |  |  |
| Landsch. CentrPfdbr.                                                                                                                     | 4     | 102,10          | †KronprRudBahn<br>Lüttich-Limburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74,60 45/e<br>8,75 0    |  |  |  |
| Cstpreuss. Pfandbriefe                                                                                                                   | 81/8  | 96,80           | Oesterr-Franz. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 6                     |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 4     | 101,20          | † do. Nordwestbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 49/so                 |  |  |  |
| Pommersche Pfandbr.                                                                                                                      | 8     | 96,75<br>161,00 | do. Lit B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258,00 31/0             |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 4     | 141,00          | †ReichenbPardub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65,00 -                 |  |  |  |
| Posensche neue do.                                                                                                                       | 7     | 101,00          | †Russ Staatsbahnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119,50 71/2             |  |  |  |
| Westpreuss. Pfandbr.                                                                                                                     | 31/2  | 96,70           | Schweiz, Unionb do. Westb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,30 -                 |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 4     | 101,30          | Südösterr. Lombard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 219,50                  |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 4     | 101,75          | Warschau-Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206,00 -                |  |  |  |
| do. H. Ser.                                                                                                                              | 4     | 101,60          | PARTY OF THE PARTY |                         |  |  |  |
| Pomm. Rentenbriefs                                                                                                                       |       | 101,70          | Ausländische P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rioritätz-              |  |  |  |
| Pesensche de.                                                                                                                            | 4     | 101,50          | Obligationes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |  |  |
| Preussische de.                                                                                                                          | 4     | 141,56          | Gotthard-Bahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  108,39               |  |  |  |
|                                                                                                                                          |       |                 | +KaschOderb.gar.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 80,10                 |  |  |  |
| Ausländische                                                                                                                             | Word  | 0               | de. do. Gold-Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 108,00                |  |  |  |
|                                                                                                                                          |       | To be a second  | †Krenpr. RudBahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 71,40                 |  |  |  |
| Oesterr. Goldrente .                                                                                                                     | 5     | 89,30<br>78,60  | +OesterrFrStaatsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 398,20                |  |  |  |
| Oesterr. PapRente . do. Silber-Rente                                                                                                     | 41/8  | 66,56           | Oesterr. Nordwestb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 82,80                 |  |  |  |
| do. Silber-Rente<br>Ungar. Eisenbahn-Anl.                                                                                                | 5     | 100,00          | do. do. Elbthal.<br>+Südösterr. B. Lomb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 807,00                |  |  |  |
| do. Papierrente .                                                                                                                        | 5     | 72,50           | +Südösterr. 50 Obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 103,40                |  |  |  |
| do. Goldrente                                                                                                                            | 6     | -               | †Ungar. Nordostbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 78,50                 |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 4     | 79,70           | †Ungar. do. Gold-Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 101,90                |  |  |  |
| Ung. OstPr. I. Em.<br>RussEngl. Anl. 1870                                                                                                | 5     | 78,50           | Brest-Grajewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 90,25                 |  |  |  |
|                                                                                                                                          | 5     | 93,10           | †Charkow-Azow rtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 125,25                |  |  |  |
| do. do. Anl. 1871<br>do. do. Anl. 1872                                                                                                   | 5     | 93,15           | †Kursk-Charkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 98,5 0<br>101,30      |  |  |  |
| do. do. Anl. 1878                                                                                                                        | 5     | 93 10           | -Mosko-Rjäsan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 100,60                |  |  |  |
| de. do. Anl. 1875                                                                                                                        | 41/0  | 86,25           | +Mosko-Smolensk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 99,50                 |  |  |  |
| do. do. Anl. 1877                                                                                                                        | 5     | 97,60           | Rybinsk-Bologoye .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 89,00                 |  |  |  |
| do. do. Anl. 1880                                                                                                                        | 4     | 79,25           | †Rjäsan-Kozlow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 100,30                |  |  |  |
| do. Rente 1883                                                                                                                           | 6 5   | 108,00          | +Warschau-Teres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 99,40                 |  |  |  |
| do. 1884<br>Russ. II. Orient-Anl.                                                                                                        | 5     | 59,10           | TO 1 To Secretar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | do A addam              |  |  |  |
| do. III. Orient-Anl.                                                                                                                     | 5     | 59,60           | Bank- u. Industr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |  |  |  |
| do. Stiegl. 5. Anl                                                                                                                       | 5     | -               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Div. 1894               |  |  |  |
| de. de. 6. Anl                                                                                                                           | 5     | 86,60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127,50 51/6             |  |  |  |
| RussPol. Schatz-Ob.                                                                                                                      | 4     | 89,25           | Berliner Handelsges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141,25 9                |  |  |  |
| Poln.LiquidatPfd                                                                                                                         | 41/0  | 55,10           | Berl.Produ.HandB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83,76 4<br>107,90 4,28  |  |  |  |
| Amerik. Anleihe<br>Newyork. Stadt-Anl.                                                                                                   | 7 70  | 116,25          | Bremer Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,90 4,28<br>83,00 5  |  |  |  |
| do. Gold-Anl.                                                                                                                            | 6     | 132,25          | Bresl. Discontobank<br>Danziger Privatbank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126,00 8                |  |  |  |
| Italienische Rente .                                                                                                                     | 5     | 94,50           | Darmst. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185 00 7                |  |  |  |
| Rumänische Anleihe                                                                                                                       | 8     | -               | Deutsche GenssB .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132,50 81/4             |  |  |  |
| do. do.                                                                                                                                  | 6     | 101,90          | Doutgche Rank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144,90                  |  |  |  |
| do. v. 1881                                                                                                                              | 5     | 98,00           | Deutsche Eff. u. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ 8                     |  |  |  |
| Türk. Anleihe v. 1866                                                                                                                    | 5     | 14,25           | Deutsche Reichsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92,25 5                 |  |  |  |
|                                                                                                                                          |       |                 | Deutsche HypothB.<br>Disconto-Command                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188,40 11               |  |  |  |
| Hypotheken-Pfandbriefe.                                                                                                                  |       |                 | Gothaer GrunderBk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39.60 0                 |  |  |  |
|                                                                                                                                          |       |                 | Hamb. CommerzBk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119,00 61/0             |  |  |  |
| Pomm. HypPfandbr.<br>II. u. IV. Em                                                                                                       | 5     | 102,50          | Hannöversche Bank .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113.10 51/a             |  |  |  |
| II. Em.                                                                                                                                  | 41/2  | 100,50          | Königsb. Ver Bank .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101,00 51/n<br>- 51/n   |  |  |  |
| III. Em                                                                                                                                  | 41/2  | 99,50           | Lübecker CommBk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112.25 50/2             |  |  |  |
| Pr. BodCredABk.                                                                                                                          | 41/2  | 111,00          | Magdeb. PrivBk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112,25 5%<br>90,75 51/a |  |  |  |
| Pr. CtrBCred.                                                                                                                            | 4     | -               | Meininger Creditbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,10 8                 |  |  |  |

Lotterie-Anleihen. Bad. Präm.-Anl. 1867 | 4 130,25 93,70 97,25 124,30 111,25 299,80 Berg- u. Hüttengesellsch.

Bad, Präm.-Anl. 1867 | 4
Bayer, Präm.-Anleiha
Brausschw. Fr.-Anl.
Goth, Prämien-Pfdbr.
Hamburg, 50rkl, Loose
Köln-Mind, Pr.-S. .
Lübecker Präm.-Anl.
Oestr. Loose 1854 .
do. Loose v. 1860
do. Loose v. 1864
Oldenburger Loose
Pr. Präm.-Anl. 1855
RaabGraz, 100T.-Loose
Russ, Präm.-Anl. 1864
do. do. von 1866
Ungar, Loose . . . . 130,00 Wechsel-Cours v. 24. Sept. 
 Wechsel-Cours
 V. 24. Sept.

 Amsterdam
 8 Tg.
 21/3 168,25

 do.
 2 Mon.
 21/3 167.80

 London
 8 Tg.
 2 30,53

 do.
 2 Mon.
 2 30,255

 Paris
 8 Tg.
 8 30,55

 Britssel
 8 Tg.
 8 30,05

 Wien
 2 Mon.
 3 90,05

 Wien
 8 Tg.
 4 161,30

 do.
 2 Mon.
 4 160,50

 Potersburg
 3 Woh.
 6 198,70

 do.
 3 Mon.
 6 198,76

 Warschau
 8 Tg.
 6 198,66
 Eisenbahn-Stamm- und Stamm-Prioritäts-Action. | Aachen-Mastricht | Div. 1884. |
| Aachen-Mastricht | 55,561 | 2½ |
| Berlin-Hamburg | 18½ |
| Breslau-Schw.-Fbg | 4½ |
| Halle-Sorau-Guben | 0 |
| do. St.-Pr. | 0 |
| Mgdeburg-Halberst | 3½ |
| Marienbg-Mlawka8t-A | 72,00 | 3½ |
| do. do. St.-Pr. | 116.50 | 5 Nordhausen-Erfurt.

J. St.-Pr.
Oberschles, A. und C.
do, Lit. B.
Ostpreuss. Südbaha
do, St.-Pr.
Rechte Oderuferb.
do, St.-Pr.
Bheinische. 103,60 123,00 123,00 5

16,17 

Meteorologische Depesche vom 25. Septbr. 8 Uhr Morgens Original-Telegramm der Dansiger Zeitung.

| Stationea.         | Barometer<br>auf 0 Gr. u.<br>h Moeresspieg.<br>red.inMillim. | Win       | d.   | Wetter.   | Temperatur<br>in Celsius-<br>Graden. | Bemerkung. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|--------------------------------------|------------|
| Mullaghmore        | 1 00                                                         |           | 6    | wolkig    | 8                                    | 100        |
| Aberdeen           | 760                                                          | N         | 5    | halb bed. | 7                                    |            |
| Christiansund      | 753                                                          | W         | 4    | Regen     | 9                                    | 1)         |
| Kopenhagen         | 754                                                          | wsw       | 1    | heiter    | 5                                    | N          |
| Stockholm          | 752                                                          | WNW       | 2    | bedeckt   | 2                                    | 1          |
| Haparanda          | 751                                                          | N         | 4    | bedeckt   | 2                                    | 18         |
| Petersburg         | -                                                            | -         | -    |           | 9                                    | 1000       |
| Moskau             | 753                                                          | WSW       | 1    | bedeckt   | I considerate                        | 1          |
| Cork, Queenstown . | 1 766                                                        | NNW       | 5    | heiter    | 9                                    | 13         |
| Brest              | 763                                                          | NW        | 4    | bedeckt   | 10                                   | 2)         |
| Helder             | 756                                                          | WSW       | 1    | wolkig    | 9                                    | 8)         |
| Sylt               | 755                                                          | N         | 1    | halb bed. | 7                                    | 1          |
| Hamburg            | 756                                                          | wsw       | 2    | wolkig    | 8                                    |            |
| Swinemunde         | 756                                                          | 8W        | 2    | bedeckt   | 10                                   | 4)         |
| Neufahrwasser      | 756                                                          | wsw       | 2    | bedeckt   | 10                                   | 5)         |
| Memel              | 755                                                          | W         | 4    | halb bed. | 12                                   | 6)         |
| Paris              | 1 760                                                        | 10        | 1    | heiter    | 16                                   | 1          |
| Münster            | 757                                                          | W         | 1    | halb bed. | 6                                    |            |
| Karlsruhe          | 757                                                          | 8         | 2    | Regen     | 9                                    | 10         |
| Wiesbaden          | 757                                                          | NW        | 8    | bedeckt   | 10                                   | 7)         |
| München            | 756                                                          | 8W        | 1    | Regen     | 12                                   | 100        |
| Chemnits           | 756                                                          | NNW       | 2    | bedeckt   | 10                                   | 1          |
| Berlin             | 756                                                          | WSW       | 1    | bedeekt   | 10                                   | 1          |
| Wien               | 756                                                          | 8         | 1    | bedeckt   | 14                                   | 1 00       |
| Breslau            | 757                                                          | NW        | 2    | Regen     | 10                                   | 8)         |
| Ile d'Aix          | 763                                                          | l N       | 5    | heiter    | 11                                   | 9)         |
| Nissa              | 761                                                          | 0         | 1    | bedeckt   | 18                                   | 10)        |
| Triest             | 757                                                          | 0         | 1    | heiter    | 20                                   | 1          |
|                    | A CONTRACTOR OF THE                                          | 2 2 0 0 0 | 0) 0 | 1         | TT-                                  | 0 112      |

1) Grobe See. 2) Seegang mässig. 3) See ruhiz. 4) Heute früh Regen. 5) Nachts Thau. 6) Seegang mässig. 7) Gestern Nachm., Abends und Nachts Regen. 8) Heute Morgen Regen. 9) See ruhig. 10) See sehr rahig.

Scala für die Windstärke: 1 = leiser Zug, 2 = leicht, 3 = schwach, 4 = mässig, 5 = frisch, 6 = stark, 7 = steif, 8 = stürmisch, 9 = Sturm, 10 = starker Sturm, 11 = heftiger Sturm, 12 = Orkan.

Nebersicht der Witterung.

Ein barometrisches Maximum liegt westlich von Großbritannien, während eine tiese Depression über Finnsande erschienen ist. Dem entsprechend sind über Centraleuropa nördliche Winde vorherrschend geworden, welche allenthalben Abstihlung gebracht haben, insehendere im nordwestdeutschen Binnenlande, wo die Temperatur bis zu 7 Grad unter die normale herabgegangen ist. In Deutschland ist seit gestern allenthalben Regen gefallen, vielsach in erheblicher Menge, in Karlsruhe 23 Willimtr., in Kurhaven 27 Millimtr. Allssirch und Friedrichshafen hatten gestern Nachmittag Gewitter.

Deutsche Seewarte. Meteorologische Beobachtungen.

| Septbr.        | Stunde       | Barometer-Stand<br>in<br>Millimetern. | Thermometer<br>Celsius. | Wind und Wetter.                                          |
|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 24<br>25<br>26 | 4<br>8<br>12 | 754,8<br>754,8<br>754.2               | 13,0<br>14,0<br>15,1    | W., flau, Regen.<br>W., flau, trübe.<br>W., flau, heiter. |

Berantwortliger Redacteur sür den politischen Theil, das Fenilledea und die vermischen Kachricken: i. B. Dr. B. Herrmann – für den locklen und drodinziellen, den Börsen-Theil, die Marine und Schiffschris-Arges legenheiten und den übrigen erdactionellen Insalte A. Alein – für den I zieratentheil: A. B. Kasemann; jämmtlich in Banzia

<u>\_</u> Die Berlobung ihrer ältesten Lochter Clifabeth mit dem Ghmnasiallehrer herrn Dr. phil. Baul Reimann in Danzig beehren sich ergebenst anzuzeigen Pr. Stargard, d. 24. Sept. 1885. Inlins Hehje und Frau, 8020) geb. Preuß.

Um 24. September entschlief sanft nach langem Leiden unsere geliebte Mutter, die verw. Frau

Amalie Saro, geb. Noffmann. Oliva bei Danzig, den 24. Sep-

teniber 1885

Anguste Saro,
Rudolf Saro,
Bertha Warschall von Bieberstein,
geb. Saro.

Heute Rachmittag entschlief nach furzem Kranfenlager auch mein ge-liebtes jüngstes Töchterchen

Elisabeth

im Alter von 6 Jahren. Pr. Stargard, b. 24. Septbr. 1885. Nichterlein Rreissecretär.

Dampfer "August", Capt. **Delfs** ladet ca. 29. b. Mts. in Hamburg direct nach Danzig.
Süter-Anmeldungen nehmen ent-

L. F. Mathies & Co.,

Ferdinand Prowe. Danzig. Ich bin von meiner

Vicife zurückgekehrt. Danzig, 24. Septbr. 1885. Dr. Scheele. Weine Wohnung befindet fich jett

Hundegalle Ar. 51. Civil-Ingenieur.

Heinrich Röckner, Gefanglehrer, Heil. Geistgasse 124. Sprechstunden: 1 bis 3 Uhr.

Mufif=Unterricht. Aufnahme neuer Schüler. (8032

Weyher, Jopengasse 26. Empfohlen durch Hrn. Dr. Scherler beabsichtige ich jum 1. October Privat=Zirkel in der

englischen Sprache für Erwachsene und Rinder eingu-richten. Anmeldungen erbittet zwischen 12—2 Uhr **W. Lindenberg**, Holzmarkt 20.

Buchführung und Correspondenz lehrt gründlich Moritz Brilles, Breitgasse 120. Anmeldungen bis 30. d. Mts. (8060

Tanz-Unterricht.

Der Unterricht der Unterzeichneten beginnt Mitte October cr. und nehme ich Anmeldungen in meiner Wohnung, Gerbergasse 2, 1 Tr. in den Stunden von 12 bis 4 Uhr entgegen.

Luise Fricke. Demnächst erscheint:

Daniel Chodowiecki's Künstlermappe, 98 Sandzeichnungen und Aquarelle in

Facsimiledruck. Preis 30 .M. Bestellungen hierauf erbittet

F. A. Weber, Buch-, Kunft= und Musikalien= Handlung.

Loose der Zoppoter Kinder-heilstätten-Lotterie à 1 A., Loose der Rothen Kreuz-Lot-terie à 5,50 Mk. (8049) Loose der Nürnberger Ausstellungs-Lotterie a 1 M Original-Loose der Baden-Baden-Lotterie a 6,30 Mk, bei Th. Bertling, Gerbergasse 2.

Celtower Rübden, Stal. Prünellen, Pumpernicel

empfiehlt

Carl Schnarcke. Brodbänkengasse 47.

Rene holl. Heringe etwas ganz vorzügliches, empfiehlt (8056 Guftav henning, Altst. Graben 108.

Stearin= Paraffin = Lichte

in allen Packungen und Qualitäten empfiehlt

Carl Schnarcke,

Brodbänkengasse 47.

Wildhandlung: Sasen (auch gespiett), Reh, Roth-id, Rebhühner, Trosseln, div.

**3ahmes Geflügel** 2c. 8005) Röpergasse Nr. 13. Gin Gut bei Danzig mit 80 Morg. Ernte und Inventar verkäufl. Näheres Hundegasse 44. 7898 Seebad Weiterplatte.

Die kalten und warmen Seebäder auf der Westerplatte werden Sonutag, den 27. d. Mits. geschlossen. (8074, "Weichsel" Danz. Dampsichiffahrt= 11. Seebad-Actien=Gesellschaft. Alexander Gibsone.

> Unser am hiesigen Plate anerkannt größtes Engros- & Detail-Lager

# Sorten)

ist durch neue Einkäufe in vorzüglich schwer und frischer Waare auf das Beste completirt und gewähren wir bei größeren Bezügen, 3. B. Ausstattungen 2c., extra 5% Rabatt. Wiederverkäufer erhalten noch besondere Bergütigungen.
Fertige Betten, Bettinlette, Bezüge, Laken,

Matratien (Seegras, Indiafaser u. Springseber), gew. eiserne Bettgestelle u. auch zusammenlegbare mit sester Matrate. Etrobsäde und Neisebettsäde empsehlen in größter Auswahl zu den billioden Proisen

R. Deutschendorf & Co.,

Milchkannengasse Rr. 27.

Groker Lusvertaut

vorjähriger waschlederner Herren = Handschuhe, weiche Qualität, paffend zu Berbst- Dandschuhen, a M. 1,25 u. 1,50 2c. in allen Größen. (7895

A. Hornmann Nachf., Rr 51, Langgaffe Rr. 51, nabe bem Rathbaufe.

Ich beehre mich anzuzeigen, daß ich für die

Serbit = und Winter =

durch persönlichen Einkauf mit den

versehen bin und empfehle besonders eine reichhaltige Auswahl

Wodelhüte.

Langgasse Mr. 4. Anfertigung v. Pamengarderobe

7947)

Trauer=Aleider. gut gearbeitet, empfehle gu fehr billigen Preisen.

(8061

Trauer = Waaren = Magazin, Danzig. Langgaffe Nr. 35. Löwenschloft.

Hiermit erlaube ich mir die ergebene Anzeige zu machen, daß

meine am Plate gelegene Papier=Fabrit von heute ab im Betriebe ift u. offerire ich ben herren Consumenten Pack-Papiere

in allen Farben und Formaten zu billigen Preisen. Bemerken will ich noch, daß meine sämmtlichen Bapiere nur aus reinen Lumpen gemacht sind und keinen Zusatz von Holzstoff und

Dangig, ben 21. September 1885. S. A. Hoch.

Johannisgasse 29.

Selterser, Sodawasser u. Limonade gazeuse in der Anstalt für f. Mineralwaffer von

Robert Krüger. Sundegaffe 34.

Sounabend, den 26. September er., Vormittags präcise 10 Uhr, werde ich am angeführten Orte im Austrage, die aus der Zimmermeister

Rob. Sandkamp'ichen Concursiache herstammenden Möbel, als:

1 neues hochelegantes, polisander, prämitrtes Concert-Pianino, 1 mah. Sopha nebst 2 Fauteuils in rothbraunem Plüsch, eine eleg. mah. Speisetafel mit 4 Einlagen, 1 mah. Vertikom, 1 do. Bafchespind, 1 hoher Pfeilerspiegel in Goldrahmen mit Confole und Marmorplatte, 1 mah. Pfeilerspind, 1 do. Nähtisch, 2 Bettsgestelle mit Matragen und Keiltissen, große Oelgemälbe und Delbrudbilber in Goldrahmen, Raulbach'iche Stahlstiche, 1 Dutend hocklehnige Rohrstühle, 3 Sopha in türkischem Bezug, verschied.
Schränke, mah. Spieltische, 2 kl. Tische in Bronce mit Marmorplatten, 1 massiver mah. Sophatisch, sowie andere mah. Tische, 2 Kauchtische, 1 Kauchspind, 1 feiner fünsarmiger eleg. Kronsleuchter, 2 do. Kandelaber, Gardinen, Teppiche und Betworleger.
Schließlich eine große Partie Golds und Silbersachen

an den Meistelenden gegen gleich baare Jahlung öffentlich versteigern. Arbeitern ist der Jutritt während der Auction unterfagt.
Die Besichtigung kann Freitag, den 25. September er., Nachmittags von 3 bis 5 Uhr stattsinden. Joh. Jac. Wagner Sohn, vereid. Gerichts-Taxator und Auctionator Bureau: Breitgaffe Rr. 4.

Damen=Mäntel=Kabrif

Langgaffe Nr. 24, 1 Treppe,

in überraschend großer Auswahl. Preise billigst aber fest.

In dem Ausverkauf

J. D. Meissner'ichen Concurswaarenlagers, Langaasse Mr. 37.

kommen folgende Gegenstände zu Taxpreisen zum Verkauf:

-Rosetten.

Spitzen jeder Art. (8057 Richus. Kragen.

R. W. Spindler,

Danzig, Hintergasse Nr. 17 und 18.

Fabrit und größtes Lager fenerfester gepanzerter Geldschränke mit Patent=Verichluß von 100—1000 M. halte vorräthig. Alle anderen Schlöffer werden schon durch Rachschlüffel geöffnet.
Cassetten zum Ans und Losschließen. Copirpressen, 1m bamit zu räumen,

Unocoladen

Ruß, Suchard & Co., Gebr. Stoll= werd, Jordan und Timäns ze.

Cacao 3. C. Blooter, Fordan & Timäns, Social. Sanswaldt empfiehlt

Carl Schnarcke, Brodbänkengasse 47.

Farbenhandlung

102 Hundegasse 102

zu äußerst niedrigen Preisen

und in vorzüglichster Qualität.

Schöne Garesfield Cokes offeriren Waggonladungen Neufahr= J. H. Rehtz & Co.

Brennholz

nur bester Qualität, in allen Sortirungen nach Maak und Gewicht empfehlen zu billigsten Tagestreisen ab Lager sowie franco Haus und Abtragen. Schriftliche Bestellungen bei Herrn August Momber, Langgasse 61, an der Kasse erbeten; sowie auf unsern Lager-pläten Thornscher Weg, 2. Dos von der Thornschen Brück, Schleusengaffe 6,7 gegenüber bem Marien-Krantenhause, und im Comtoir Aleine Schwalbengaffe 4. (8028

J. & H. Kamrath. Fracts au Festlichkeiten werden steits verliehen Breitsgaffe Rr. 36 bei J. Baumann. Kutscher-Röcke, Kutscher-Mäntel

empfiehlt preiswerth J. Baumann, Breitgaffe Nr. 36. Shootheten : Capitalien auf größere bat zu begeben Albert Inhrmann.

Bäckerei=Verkauf. Mein Bäckerei-Grundstück in Ohra in vollem Betriebe als Nahrungsstelle ist unter günstigen Bedingungen bei 3000 M. Anzahl. sofort zu verkausen. 7946) C. 3. Ziehm.

Sin junger Sühnerhund billig zu verfaufen heil. Geiftg. 59. Gine Partie fehr gutes Rachhen 3u verkaufen. (8053 Räheres Langenmarkt Nr. 11, 2 Treppen.

Gin junger schwarzer Jagdhund, mit weißer Brust, ist von der Feldmark Schönwarling aus ent-laufen. Abzugeben b. Hrn **Maczewsti** in Hohenstein. (8027

Fin großes elegantes practisches Bücherspind zu verkaufen. Näh. im Bureau Hundegasse 115. (8**0**13 Eine Juchsstute edler Race, sjährig, 5" groß, sich vor-nehmlich zur Zucht eignend, wird billig

in Arafaner Kämpe verfauft. Besichtigung Vormittags. in gebrauchtes, aber noch gutes mittleres Gelbspind in kaufen gesucht. Abressen unter Nr. 8012 in der Exped. d. Ig. erbeten.

Passe-partout-Billets, Sperrfit, find für den 5. Abend zu haben. Näheres Langenmarkt Nr. 4 im en. (8050

Dei sehr gute Bläte erster Rang, Passe partout, für jeden achten Abend sind zu vergeben. Abressen unter 8065 in der Expedition dieser Beitung erbeten.

n einer Barquetloge ist für die ganze Saison jeden 5. Abend ein Blatz Passe-partout für 40 M. abzuslassen. Abressen unter 8025 in der Expedition dieser Zeitung erbeten.

15 Antheil an 1 Parquet-Vaffe-partout gesucht Näheres Heumarkt 3. (805)

Sin Sypothefen = Document über 3000 d. Spot. verz. ländl. Grund=flück, ganz nahe Danzigs, fällig nach 1½ Jahr, ift zu verkaufen. Zwischen=händler verbeten. Abr. u. 8040 in der Exped. Diefer Beitung erbeten.

Beingeschäft wird pr. 1. October ein tüchtiger junger Mann, möglichft der volnischen Sprache mächtig, gelucht. Offerten nehit Gehaltsansprüchen unter Nr. 8030 befördert die Exped. dieser Zeitung.

Ein Commis, Manufacturist, tüchtiger Verfäuser, der polntichen Sprache mächtig, sindet dauernde Stellung bei (8038 Julius Gerson.

Randwirthschaftliche Buchführung (Ausbildung zum Rechnungs-führer) lehrt gründlichst **Woritz** Brilles, Breitgasse 120. Anmeldungen bis 30. d. Mits.

Sine anftänd., älterh. Person, welche bereits viele Jahre in einem groß. Hotel als Koch-Wirthin sungirt hat, bittet Herrsch. b. vorkomm. Festlickt., Hochzeiten 2c. als Kochfrau engag. zu werd. Zu erfr. Fleischergasse 56, 1 Tr.

Möblirtes Zimmer. Frauengasse 8, 2 Tr., ist ein schön möblirtes Vorderzimmer vom 1. Ottbr. gu bermiethen.

Sundegaffe 52 ift die 2. Etage bestehend aus 4-5 Zimmern und reichlichem Zubehör zum 1. Oetbr. cr. zu vermiethen. (7900 Zu besichtigen unr Sonnabend und Mittwoch von 11—1 Uhr.

Echlenjengasse 13 ist die herrschaftliche Wohnung in der 2. Etage, bestehend aus 5 Piecen, Badeeinrichtung, Waschliche, Trockenboden, Keller und Mädchenkammer zum 1. Oktor zu vermiethen su vermiethen

Sin gut möblirtes Zimmer mit Bianino ist mit auch ohne Venston an 1—2 herren zum 1. October zu vermiethen Brodbänkeng. 48, vis-à-vis der Gr. Krämergasse. (7959

Keller.

Foggenpfuhl 25, Gartenhaus, 2 Treppen, ist eine herrschaftl. Wohnung von 5 Zimmern, Badeftube, Balkon, Küche, Sintritt in den Garten und sämmtl. Zubehör zum 1. Ottober oder später zu vers miethen. Näheres daselbst.

17884

Schoemes Reflaurant, 36, Seil. Geiftgaffe 36, erlaubt fich dem hoch geehrten Publikum

ganz ergebenst in Erinnerung zu bringen. (8068 Friedrich-Wilh.-Schützenhaus. 1. Saal-Concert.

Sonntag, Den 27. September cr., Grokes Doppel= Concert,

ausgeführt v. d. Kapelle des 4. Oftpr. Grenadier-Regiments Mr. 5 und der **Dentschen Onartett- n. Concertfänger- Cefellschaft**(Duartett, Solo u. fomische Vorträge).
Anfang 6 ll. Entree 50 d. Loge 75 d.
Watzenaner.

(7933

Montag, den 28. September: Concert der Deutschen Quartetts und Conertsänger-Gesellschaft.

Cafe Noetzel. II. Petershagen, 2. Haus links, außers halb des Petershagener Thores.

Jeden Mittwoch und Freitag: Concert von dem Septett des Oftpr. Pioniers Bataillons Nr. 1. (7775 Anfang 4 Ubr. Entree frei.

Freundschaftl. Garten. Bente Freitag:

Letztes Concert Tyroler Sänger-Gesellschaft

im Nationalkoftum.

Anfang 4.8 Uhr.
Entree 50 3, Schüler = Billets
20 3, Borverfauf 40 3 find zu haben
in den Eigarrenbandlungen der Hrn.
Drewitz, Kohlenmarkt und Wähft,
hohes Thor. (6699) Eugen Deinert.

Wilhelm-Theater. Sonnabend, den 26. September 1885: Gr. Specialitäten-Vorstellung. Nenes Versonal. Gastspiel ber

California-Diamanten, 3 Schwestern Merriles. Größte Specialität Dieses Genres. Dieselben erregten im vergangenen Jahre in Berlin, Central-Hotel, große Sensation und gehen von hier wieder dorthin zurück, deshalb kann hier nur ein kurzes Gastipiel statisinden.

Gaftspiel ber bestrenommirten Rollichuhläufer

Truppe Majo. Gaftfpiel ber weltberühmten D'Osta-Truppe,

fühnste Luft-Boltigeure d. Gegenwart-Auftreten des Damen = Darstellers Herrn Lauritz Fridorg.

Auftreten bes Duettiftenpaares Geschwister Mohrmann. Auftreten der Lieders, Couplets und Chansonnettens Sängerinnen Fräulein Banda Berona und

Fraulein Missi Marion. Auftreten der Trapes= und Bers wandlungs-Künstlerin

Mad. Adrienne Ancion. Regie: Berr Bilhelm Frobel, Unis versalhumorist. Kaffeneröffnung: 7 Uhr. Auf.: 71/2 11.

Drud u. Verlag v. A. W. Kafemann in Dansig.